# Deutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: DULIUS STREICHER

Numme

Mürnberg, im Mai 1938

Berlags Der Siftemer, Julius Streicher, Aftenberg-A. Pfannenschmiedsgasse 19. Berlagsteltungs Max Jink. Nürnderg-A. Psannenichmiedsgasse 19. Jernsprecher 21 8 80. Posischeckhonts Amt Attenberg Nr. 10d. Schriftleltung Nürnderg-A. Pjannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 TZ. Schriftleltungsschluk. Freitag (nachmittags), Beissanschrift: Nürnberg L. Schliefiach 20d.

16. John 1938

# Saus Rothschild in Wien

Sein Werdegang und sein Ende

Die deutsche Tagespresse brachte vor kurzem diesen Bericht:

#### Das Vermögen Rothschilds beschlagnahmt Dem südischen Gauner das fiandwerk gelegt

Bien, 23. Abeil. Die im Pefit ven Dr. Aiphoge Beispielle, einer ber übelften Sinanzhnänen aller Zeiten, beitnblichen brei großen Gater in Waldhofen an ber Habs, in Steinbach im Phobatai und in Landan bei Menhand wurden von der Geheimen Staatspolizei lichergestellt und in ben Besit bes Reiches übers geführt.

Zwed bieser Maknahme ist eine Wiederzutmachung der Schäden zu ermöglichen, die burch die von Rothschild verübten Betrügereien bei dem Zusammenbruch der Destereischischen Treditanstalt und seine Machenschaften mit dem österreichischen Bundesschaß entstanden sind.

Rach den Riesengewinnen, die Roihschild in Wien einheimste und inzwischen sedoch meist wieder verspekulierte, ist dieser Weltbürgersomilie, die auf ihrem Raubzug alse Länder durchstreiste, zum ersten Note eine Nacht entgegengetreten, von der sie wissen soll, daß sie undeugsam ist.

Wit dieser Maßnahme und mit ihrer Bekanntgabe wurden die Augen der ganzen Welt auf einen Namen gerichtet, der im Verlaufe des letzten Jahrhunderts schon mehr als einmal von aller Welt genannt worden war. Auf das Banthaus Nothschild. Dieses Haus ist für Europa der Begriff der südischen Finanzmacht. Es hat riesige Zentralen stehen in Paris, in London, in Berlin, in Mailand, in Wien, in Frank-

## Aus dem Inhalt

Wieviele Juden gibt es auf der Well? Juden bestrafen die Nassenschande Huden in Paris Jüdische Belden in Motspanien Sus der Neichshaupistadt

Auben am Damburger Dafen / Achtung, Rog.. Fahrer und Seeleute! Kennzeichnung eines Aubengeschäftes gestattet! Werspielt



Fire diese Fugend gibt es kein Surikk

Die Juden sind unser Unglück!

furt. Es ift eima 150 Jahre all. Was für ungeheure Schuld aber bat diefes Banthaus in diefer Beitfpanne auf fich gelaben! Bas bat es burchgeführt an Betragereien, an Schwindeleien, an Beute- und Rauballgen, an Sinangberbrechen aller Urt! Bas bat es berichulbet an Blut und Tranen und namenlofem Leib! Miemand mogie biefes Saus jemale angutaften. Regierungen, Ronige, Ratierbaufer gitterten bor ibm. Der Papft mußte fich ihm beugen. Miemand in ber Beit aublte bie Berbrechen diefer jubifden ginangraubtiere auf. Riemand berichtete bor ber Beltoffentlichfeit über beren unbeimliches Birten. Heber ein Birten, bas über ein Jahrhundert hindurch in bie faben ber Beltpolitif eingriff und fie lenfte. Und bas aus Arieg und Frieden, ans Revolutionen und Reglerungsfrifen immer feinen Ruben gog. Der Sturmer aber berichtet barüber:

#### Der alte Rothfchile

Der Begründer des Bankhauses Nothichit ift der Jude Mader Amichel Nothichitd. Er ift im Jahre 1744 in Franksurt am Main gedoren. Sein Geburts-bans steht in der Judengasse. Es hieß "zur Hinterpfanne".

Der kleine Judenbube Maver Amschel Nothschild bekucht die orthodoge Talmudschule in Fürth in Bahern. Dort wird ihm die jahrtausendealte Thorolehre und die jahrhundertealte Talmudschre beigebracht. Die Lehren werden ihm beigebracht, die dem jüdischen Bolke sagen, daß Gott Jahwe mit ihm einen Bund gemacht habe. Die ihm verheißen, daß es einmal die Herrschaft über die Erde antreten werde. Die dem jüdischen Bolke sagen:

"An dem Fremden magit Du wuchern, aber nicht an Teinem Bruder, auf daß Jahwe Dich segne in allem, was In vornimmit in dem Lande, dahin In tommit, um es einzunehmen." (5. Mos. 23, 20.)

Und die ibm, wenn es biefe und die anderen Lehren einhalt, verfünden:

"Jahme wird Dir Gewinn geben, wie er Dir beriprochen hat. So wirft Du bielen Boltern leihen, aber Du wirft von niemand zu borgen brauchen." (5. Moj. 16, 6.)

"Du wirk anflaugen die Milch ber Boller und ber Adnige Brufte follen Dich faugen." (Bef. 60, 16.)

"Der Neichtum bes Meeres wird fich Dir, Juda, juwenden. Die Güter ber Bölter werden an Dich gelangen. Die Schiffe des Meeres werden Zeine Sohne von fernher heimbringen famt bem Silber und Gold ber Böller." (Jef. 160, 5.)

Der Jude Mayer Amichel Rothichild hat diese Lehren und Berheißungen schon tief in seinem Blute
sitzen. Sie waren ja seinem Bolke, seinen Borsahren
seit Jahrtausenden anerzogen und eingehämmert. Sie
sind deshalb sein Leben, sein Fühlen, sein Denken, sein Trachten und sein Streben. Alls er sie in der Kürther Talmudschule ausgelegt und erklärt bekommt und als
er sie auswendig lernen muß, da kann er bald seinem Lehrer etwas vormachen. Und er macht ihm auch etwas
vor. Er macht der ganzen Welt etwas vor.

Der junge Rothichild tommt zu bem Großhandler Oppenheimer in die Lehre. Dort lernt er die Runft bes Teilschens und Schacherns. Die Kunft bes unmertlichen Betrügens. Die Runft ber ichonen Rebensarten, ber Bestechung, ber Finangoperationen, bes Gelbausleihens usw. Alls er aus ber Lehre kommt, ift er ein fertiger und prattifcher Talmubjude. Giner, ber bie Lehren des judifchen Geheimgesethuches, des Talmuds, in großgugigfter Beife bermirflichen fann. Rothichilbe Lehrmeifter war ein Soffube. Bon ihm batte ber judifche Lehrling fennen gelernt, wie man große Geichafte macht. Dach Frantfurt gurudgefehrt, macht er fich an ben Finangminifter Buberns bon Carlehaufen, ben Minifter bes Landgrafen Wilhelm bon Beffen-Caffel heran. Diefer treibt gufammen mit ben Juben Baitel Zabib einen ausgesprochenen Menschenhandel. Der Danbel mit Meniden war icon von jeher ein fübliches Privileg. Früher handelte ber Jube mit Stlaven, heute handelt er mit Dabden, im 18. Jahrbundert betrieb er gufammen mit gottvergeffenen Gurften ben Sandel mit Golbaten. Der Landgraf bon Beffen Caffel vertaufte feine Colbaten nach England.

# Der Gauleiter von Schwaben schreibt:

Im Gau Schwaben besaß "Der Stürmer" icon in der Kampfzeit ungezählte Freunde und treue Leser in Stadt und Land. Deute ist dieser Kreis noch größer geworden und ich freue mich über diese Tatsache, denn der Kampf gegen das Judentum und gegen alle von ihm verursachten Krantheitserscheinungen in unserem Volte muß unerbittlich weitergesübrt werden.

Dem "Stürmer", der diefe notwendige Auftlarungsarbeit in der unenthe brlich vollstumlichen Beife leiftet, wünsche ich in meinem Gau immer weitere Berbreitung.

Mor Magle

## Wieviele Juden gibt es auf der Welt?

Ein jüdifcher Dozent in Warfchau fagt 16 Millionen

In Barichau befindet sich das Institut für Judaistische Wissenschaften. Ein Dozent an dieser Anstalt ist der Jude Dr. Arie-Tartasower. Er hat vor turzem eine Statistist verössentlicht, die sehr ausschlußtreich ist. Nach seinen Berechnungen würden auf der ganzen Welt z. It. über 16 Millionen Juden leben. Nabezu 10 Millionen Juden leben in Guropa, in Nord- und Südamerisa etwa 5 Millionen und der Mest verteilt sich auf die anderen Erdteile. Dr. Tartasower stellt serner sest, daß Polen allein über 3 Millionen Juden beherbergt. Das sind etwa 10% der gest en Bevolkerung Polend. Nach seinen Angaben wohnensen Sewolkerung Polend. Nach seinen Angaben wohnensen Sewolkerung Polend. Nach seinen Ungaben wohnensen Sewolkerung Polend. In den den den den den Kumänien Vesähr 1 Miston Juden, In den dere Juden!

Rach Europa befinden sich die zahlreichsten jüdischen Siedlungen in den Bereinigten Staaten, die ungesähr 41/4 Millionen Juden aufgenommen haben. Davon entsallen auf Reupork allein 2 Millionen! Interessant sind auch die die Feststellungen Dr. Tartasowers über die jüdischen Gemeinden der Welt. Reupork hat die stärtste jüdische Gemeinde. Es folgen Warschau mit 360 000 Justidische Gemeinde. Es folgen Warschau mit 360 000 Justidische Gemeinde.

ben, London, Lodz und Wien mit se 200 000 Juben, Paris mit 150 000 und Amsterdam mit einen 100 000.

Weiter stellt Dr. Tartalower sest, daß sich von ben Juben ber ganzen Welt über 38% mit Dandel, Archit und Transport beschäftigen, über 36% mit Industrie und Dandwert, über 6% in freien Berufen, Rur etwa 4% beschäftigen sich mit ber Landwirtschaft. Der Mest verteilt sich auf Dausangestellte und Juden ohne Beruf.

Die Feststellungen, die ber Jude Tartatower getroffen hat, find keineswegs vollständig. Wenn man bebentt, bag ein großer Teil ber Juben heute aus befannten Grunden aus ber mofaifchen Religionsgemeinichaft ausgetzeten ift und wenn man ferner noch bie riefige Bahl Wr Misch linge herangieht, bann tann man die 16 Millionen rubig verboppeln! In viele Boller ber Erbe haben fich bie Juben berartig bineingefreifen, bag es gar nicht mehr möglich ift, eine genaue Statiftit gu ferti-Aber gerade biefe Befiftellungen maf. fen gu benten geben! Dies gilt besonbers für jene, bie heute glauben, bie Judenfrage mare ichon geloft. Rein! Bir find damit erft am Unfang. Die ichwere Urbeit liegt noch bor uns. Aber wir wiffen es, bag ber Tag nicht mehr allzusern ift, an welchem sich bie gange Welt gegen Alljuba erheben wirb.

Er erhielt bafür insgesamt etwa 50 Millionen Mart. Um sich an diesen Geschäften beteiligen zu können, besticht Maher Amschel Nothschild ben Finanzminister Buberus. Im Talmud wird bem Juden gelehrt:

"Man foll die Machthaber und Beamten mit Gefchenten gefügig machen, sodaß sie sich bereden laffen, wenn man ihnen einen Nechtsfall vorzutragen hat." (Schabbath, Seite 6a.)

Der Jube Nothschild hatte bem Buberus keinen Rechtsfall vorzutragen. Er wollte der Finanziude des Landgrafen von Hessen-Cassel werden und er nahm dazu den Finanzminister als stillen Teilhaber herein. Die Summe, die er einlegen soll, sind 20000 Gulden. Wahrscheinlich hat er sie nie bezahlt. Nun hat der Jude Berbindungen und eine Macht, die hinter ihm steht. Nun kann er wuchern, betrügen, erdressen. Dinter ihm steht ein bestochener Finanzminister und hinter diesem ein Landgraf, der seine Landeskinder als Soldaten an fremde Länder verkauft. So wird aus dem schmitzigen und kleinen Talmudjuden Mayer Amschlicht ein Bankier und Großhändler, der bald zu vielen Fürstenhösen die sonderbarsten Beziehungen hat.

Der alte Nothichild hatte fünf Cohne. Umichel Maber, Calomon Maber, Nathan Maber, Calomon

Maher und Jatob Maher. Sie gehen zu ihrem Bater in die Lehre und werden Teilhaber seines Geschäftes. Sie sind ebenfalls, wie der Bater, orthodoge Talmudsinden. Außer hebraisch sprechen und schreiben sie nur ibbisch. Das ist eine vermauschelte deutsche Dialetzsprache.

In fener Beit war ber hoffude im Saufe habsburg Baron Raimund von Plantenstern. Die Raiferin Maria Therefia hatte beffen Bater, ben Juben Abraham Bet-

#### In Amerika



Jud Kouston und Frau

Roofevelts Schulhamerad, häufiger Befucher im Weißen fiaus. Jud fiaufton hat viele Reger in einflufreiche Stellungen gebracht

Der Jude siegt mit der Eüge und stirbt mit der Wahrheit

biftieren und glebt Millionengewinne beraus. Er reift große Roblenbergwerte in Dalmatien an fich. Er fauft ble Bittomiger Gifen- und Batten. werte in Mahren auf. Er tauft ferner Grundftude über Grundfilde. Es entfteben bie brachtig ausgeftatteten Roibidilbpalafte am Belbebere unb nachft bem Stadtpalais ber Gurften bon Schwargenberg. Er empirot Sanbguter in Mabren. Er fauft Soldifer, Burgen, Parte, Balber und gluren. Er emirbt bie Benediger Galinen. Er fauft die Cifenwerte von Matob und Suchov in Galigien. Er errichtet für feine Rachtommen einen gewaltigen Sibeitommig. Dann reift er bie Triefter Llopdgesellichaft an fic. Gie wird eine ber bervorragenoften Schiffahrtelinien ber Aldria und bes Mittelmeers.

Es ist tlat, daß das Bolt gegen den Wucherer und Finanzberbrecher Nothichild schon lange Stellung nimmt. Daß auch die Bresse gegen ihn schreibt. Aber der Sekreiär Metternichs, Gent, der bestochene "Freund" Nothschilds, ist ja Presserent. Er verbietet kurzerhand die Zeitungen, die sich gegen Nothschild wenden. Das geht soweit, daß Zalomon Nothschild einmal an seine Bankdirektoren schreibt: "Der Fürst Metternich muß wieder die "Augsburger Zeitung" ein bischen elektrisieren und einen Gegenartikel im "Beobachter" sehen lassen."

So hatten die Juden Nothschild um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in Desterreich bereits alles in der Dand. Die Finanzen, die Industrie, den Handel, die Bahnen und schließlich die Regierung, das Haus Habsburg. Es hatte sich für den Juden erfüllt, was er in der Fürther Talmudschule einst lernte:

"Du wirft anffangen die Milch ber Bolfer und ber Ronige Brufte follen Dich fängen." (Jef. 60, 16.)

"Fremde werden fiehen und Eure Herden weiden, und Fremde werden Gure Aderfnechte und Weins gärtner sein . . . und Ihr werdet der Fremden Güter eisen und über ihre Leistungen werdet Ihr Euch rühmen." (Jes. 61, 5-6.)

#### Der Ronig unferer Beit

Gs kommt das Jahr 1848. Im Februar bricht die Revolution in Baris aus, der König wird gestürzt. Im März toden die Massen in Wien. Rothsicht wußte von dieser Revolution. Er wußte auch, daß Metteruich gestürzt wird. Er berichtete dem Staatskanzler vom Ausbruch der Revolution in Paris, aber er berichtete salsch. Als die Massen die Auslieserung Metternichs verlangen, als das Militär schießt und es Tote gab, als seine Gegner im Schlosse selbst seinen Mückritt sordern, da nimmt Metternich seinen Abschiede. Nothschied, der Jude, bleidt. Die Massen verlangten nicht seine Auslieserung. Die "revolutionären" Massen waren ebenso vom Juden geleitet, wie Metternich, der Mann, der nun gehen muß. Nothschied gibt ihm Geld und Metternich verläßt heimlich die Stadt Wien.

Am 6. Oktober 1848 bricht der Sturm abermals los. Das Militär schließt sich den Ausständischen an. Es erhängt den Kriegsminister Grafen von Latour. Das Mothschild'sche Palais wird besett. Salomon Nothschild wird es Angst. Er begibt sich in die Hosburg. Sein Direktor Godschmidt verkleidet sich als Milchverkäuser. Er bringt die Millionen seines Chefs auf einem Handkarren in Milchannen zur Desterreichischen Karz dar tionalbank. Dort sind sie in Sicherheit. Kurz darauf geht Salomon Nothschild nach Baris. Sein Rame ist zu sehr mit dem Metternichs belastet. Sein Sohn Anselm aber betreibt das Bankhaus weiter. Das Haus Mothschild ist unerschütterlich. Nach diesen Wirren ruft die revolutionäre "Arbeitersturm glode" in Parris dem Seniorches des Bankhauses Jatob Nothschild zu:

Legalen Mehrheit stürzt Louis Philiph. Das tonstitutionelle Königtum und die parlamentarische Beredsamkeit müssen weichen, Sie aber wanken nicht. Die Banksürsten liquidieren, ihre Büros sind geschlossen.
Die großen Kapitäne der Industrie, der Eisenbahns
gesellschaften schwanken, Altionäre, händler, Fabrikans
ten und Bankiers gehen in Massen zugrunde. Große
stürzen über Kleine, Zertretene über Erdrücke. Aur
Sie allein inmitten so zahlloser Ruinen bleiben unerschüttert. Bie sehr Ihr hans auch vom ersten Chot in
Paris erfaßt, in Neapel, Wien und Berlin durch eine

# Jüdische Helden in Rotspanien

(Héroes judios en la Espana roja)

Die in San Sebastian (Spanien) erscheinende Tageszeitung "Domingo", (Ansgabe 3. 4. 38) schreibt;

Die Jüdliche Nevue" von Wufacevo (Tichechostowafei) veröffentlichte in ihrer Ausgabe vom 12. Dezember
einen Artisel, in welchem bewundernd von drei Inden
gesprochen wird, die in den Neihen der Notspanier fampfen. Fraglicher Artisel trägt die Uederschrift: "Indische
Delden im spanischen Bürgerfrieg." Er war unterzeichnet
von Karl Pinezower und fing wie solgt an: "Junge
und begeisterte Juden fämpfen heldenhaft."

Was haben eigentlich diese Juden im spanischen Bürgerfrieg zu suchen?? Warum sollen diese Leute dann sammern, wenn wir ihnen die Maste des Dasses vom Gesichte reihen, denn sie prahlen ja selber, dat sie gekommen seien, um unser Land bluten zu lassen??

Aber abgesehen davon, fann man den Deldenmut dieser drei Musketiere begreisen, wenn man weiß, daß keiner von ihnen jemals die Truppen Francos in der Rähe gesehen hat. Einer von ihnen, Er-Kriegsminister von Desterreich, wit Ramen Julius Deutsch, ist "General". Der Zweite, Egon Erwin Kisch, ist Brigadesommissär, also ein seiner Posten, um zu etwas Geld zu kommen. Der Dritte, Kanstorowicz, ist Besehlshaher einer Kompagnie. Es wäre sicherlich gut, wenn man diese drei erwischen könnte, aber leider werden wir kaum dazu Gelegenheit haben. Man müßte sie sehen, wie sie in die strategischen Pläne des Zinseszinses vertiest sind und sich mit den Ans und Berkauf der gestohlenen und geraubten Kunstschap in den Dörfern, die sie durchziehen, beschäftigen.

Wir haben also ihre Ramen angegeben, für den Fall, daß sie den Mut haben sollten, auf unsere Infanterie

su warten, die ihnen den Weg gur a ficht abfoneiben

So also schreibt die Zeitung "Dominga". Aus ihr erfährt man, daß man in Rotionalspanien , den Juden in seiner Berlumptheit und Berlommenheit erkrunt hat. Und das ist gut so.

#### Audischer Trinffpruch

In politischen Trintsprüchen flingen meist, allen hose lichen Bhrasen bes hirns zum Trop, bas Benz und ber Wille des Trinkers und Sprechers durch. Dafürl ist solgender Trinkspruch ein Beispiel, von dem uns die römische Tageszeitung "It Tevere" in der Ausgabe 1200 vom 30./31. März 1938 berichtet:

Die englischen Juden erheben das Glas und talnken auf den Tod aller Unterdrücker

London, 30. Mary.

Gin Trinfspruch, der zweifellos einzig dasteht, wurde von dem konservativen englischen Abgeordneten Loderlampson gesprochen. Auf einem Festessen zu Gunsten des Grundstodes für das jüdische Palästina ergriff er das Wort. Nachdem er das eigene Glas zerbrochen hatte, stieh er an auf den Tod alter Unterdrücker und auf das lange Leben aller Befreier". Alle Anwesenden nahmen den Trinfspruch als eine begeisterte Kundgebung aus."

Wenn ber Jude einmal bas große Purim-Schlachtfest in England beginnt, bann werden die konservativen Abgeordneten teine solchen Trintsprüche mehr halten.

wandernde Revolution bedrängt wird, die überall in Guropa Ihrem Hause begegnet, Sie bleiben aufrecht. Aller Reichtum fürzt zusammen, aller Ruhm ist erzniedrigt, alle Herrschaft sällt, der Jude, der Rösnig unserer Zeit, hat seinen Thron beshalten. Aber das ist nicht alles. Sie hätten dies Land sliehen können, in welchem nach der Sprache Ihrer Bibel die Berge wie die Widder umhertanzten. Sie bleiben, indem Sie vorgeben, daß Ihre Krast unabshängig sei von den alten Thuastien und mutig gegensüber jungen Republiken."

Die "Arbeitersturmglode" in Paris hatte recht gefeben. Der Jude Rothschild war der König ber bamaligen Zeit.

#### Der Aude ift befiegt

Das Haus Nothschild blieb stehen. Der alte Metters nich tam wieder zurud. Aus Dankbarkeit half der 82 jährige dem jungen Anselm Nothschild beim Hause Habsburg wieder vollends in den Sattel.

Es kam der Bruderkrieg von 1866. Es kam der Krieg 1870/71. Es kam der Weltkrieg. Das Haus Nothichitd überstand alles. Es kam die Revolution von 1918. Der Jude glaubte, die Weltherrschaft schon antreten zu können. Es kam die Gewaltherrschaft der Juden über Rußland. Es kam in diesem Lande ein Massenmord, wie ihn die Weltgeschichte noch nicht sah. Es kam in Desterreich der sogenannte Austromargismus an die Macht. Es kam die Korruptions und Spstemzeit.

Das Saus Rothichild ftand noch in Bien. Die Palafte ftanden noch. Die Guter waren noch da. Einige waren hinzugekommen. Einige waren verlorengegans gen. Die alten Rothichilds waren gestorben. Die heutigen heißen Albert Nothichild, Alphone Nothichild und Louis Rothichild. Es gehorte ihnen bie Defterreichifche Areditanftalt. Sie fontrollierten damit 75%, bas find brei Biertel ber gefamten öfterreichifden Industrie. Louis Rothichito, ber Chef bes Bant. hauses Nothichild, war der Prafident des Berwaltungs. rates ber Kreditanstalt. Er gehörte aber auch bem Generalrat ber Defterreichifden Rational. bant an. Louis Rothichild befag mehrere Echlöffer und Balafte. Alphons Rothichild ebenfalls, Albert Nothichito bejag ungeheure Runfticate. Louis Nothichild war Polospieler und Alphone Nothichild

Rennftallbefiger. Gie fagen wirflich fest im Cattel und hatten auf ihren Briefbogen fteben "E. M. von Rothichild". Das heißt Camuel Mager bon Rothichild. Das Bolf aber legte bieje Buchftaben aus Ceine Majeftat von Nothichild". Es wollte bamit fagen, bag es in den Juden Mothichild bie ungefronten Konige Defterreichs fah. Auch in ber Spftemzeit begingen bie Juben Finangverbrechen über Finangberbrechen. Gie ibefullerten und betrogen und ichwindelten. Gie höhlten die Kreditanftalt aus und diefe brach gufammen. 2 Mile liarden Schilling maren bas Defigit. 3mei Milliar. ben Schilling mußte Die Regierung aus bem Bolt in Defterreich herausholen, um ben Gehlbetrag beden gu tonnen. Bwei Milliarben Schilling hatten Die Juden Rothichild herausgestohlen. Eriftengen frach. ten gufammen. Fabrifen wurden ftillgelegt. Familienbater wurden erwerbslos. Die Juden Nothichild rührte bas nicht. Gie fpielten Bolo und gingen jum Rennen. Gie luben Regierungsleute in ihre Balafte und gaben Tefte und große Gefellichaften. Und fie gaben Gelb all ben Gegnern Deutschlands, bamit bas haus Roth. foit weiter befteben bleiben fann.

Aber es sam anders, als die Juden Rothschild dachsten. Adolf hitler befreite das Bolt in der Ostmark. Er führte es zurück zum großen Mutterland. Er machte dem Judenspul in Wien ein Ende. Die Zeit und die Omnastie des Hauses Rothschild sind ebenso vorbel, wie die des Hauses Pabsburg. Zum erstenmal ist dieser Weltbürgersamilie, ist diesen Finanzpiraten des versgangenen Zeitalters eine andere Macht entgegengetresten. Der Jude Louis Rothschild, Chef des Bankhauses E. M. von Nothschild, sist im Gesängnis. Die Güter Albhons Rothschild, sist im Gesängnis. Die Güter Albhons Rothschilds sind beschlagnahmt. Der Jude ist besiegt. Der Deutsche baut sich eine neue große Zukunst.

Wir sind heute Juden, Juden der Abstammung, der Geschichte nach, in unserem Denken und Fühlen durch die Faktoren des Blutes bestimmt.

> Gelbstbetenninis des Juden B. Robn, Bom Judenfum, Leipzig 1913.

# Alvis der Reichshauptstadt

# Judengeschäfte im Berliner Sentrum

Unsere in der Ausgabe 18 begonnene Berdssentlichung der Berliner Judengeschäfte wurde allgemein freudig begrüßt. Wir sehen deute die Liste der Judenstrmen im Jentrum der Reichshauptstadt sort und bitten unsere Leser, sie som au zu beachten. Sollten sich die Besisper-bältnisse an dern und die als jädisch bezeichneten Firmen in deutscherze Besip übergeben, so ersolgt durch den Stürmer eine diesbezägliche Rachtragserklärung.

Folgende Geschäfte sind jadisch:

Rene Ran fetrage 88 Sabnargt Dr. Duge Borcharbt Damenichneiberei Riara Lomenthal Perrenfchneiberei Maris Rrieger Sigarrengeichaft bermann Glafer Gollmorelte abe Bantoffelgeichaft Julius Beigenbluth Berren Roben-Geichlie Mainer Frue 10 Derren-Moben-Geichaft Gale Renfiabt Derren-Roben-Geichoft Mbrabam Bome Berren-Moben-Geichaft Leib Aufert Altmobelgeichaft Muna Daller 13 Rolonialmarengrichalt 3fiber Geige Derren-Moden Beichaft Bepi Leibemies 17 Derren-Moben-Beideit Jerael Bablfifc Derrenfleibergeichaft Banbel Lippowig 27 hexcenfleibergeichaft Beo Comarymann Martibanbler Dermann Bleiberg 28 Mobelgeichaft Ernit Popper herrenfleibergeichalt Lewi Gungerhut Saxberei Dign Decht Chubmaderei Dirid Machtinger Refterhandlung Leopold Locwinfohn Dutgeichaft Rarl Blattmann Berrenfenfeftien IR. Unger Uhren und Goldwaren Les Braun Derrembebarfeartitel Marius Lowenthal Barnimftrafte Damenhutfabrit Jojel Edmiebemager Beine u. Spirituofen Gebr. Bollermann 11 Bapierhanblung Dangiger Rurgmarengeichaft David Epftein Bollmaren Geichm. Dolfmann Schneiberei Maremin 12 Schneiberei Blumenftein Nohlenhandlung Dora Coming 20 Lebensmittel Groß 30 Shufmader Mar Martus 44 Brinhandlung-Engrod Outterer Georgentiechtrage 5 Geneiberei Gloganer Derrenichneiberel Bernhardt Lippmann in Conrideriaben Reg Boll Landwehritrage 1 Derren-Moben Gerhard Unger Brenbridefrage 14 Bolftemaren fabrit Mler Bienbaum 11 Mugenfabrit Julius Buchebaum Beinftrabe 8 Lumpenhandlung Tratiner 13 Gier-Lebensmittel Taffel 27 Lumpenfeller Weledenftrage Synogoge Unter Lippmann & Tang Bubgeichaft Max Tren Landeberger Etr. 1-9 Granenaryt Gifenberg Berrenwaiche Meier Engrodichlächter Cally Meilld Abgahlungegeschäft Baumel Druderei Aball Betritowity 14 Tabatpfeifen-Engros Birnbaum Schneiberei Abolf Ctangel Chotolabengeichaft heinrich Ropplowis Renwattenberrieb Carl Golbberg Leber. u. Galanteriemgren Gebr. Geibes Rocietigeschäft Reumann herremodiche Rurt Gehr Lebensmittel M. Alexander Ronfettionogeichaft G. Diller Dutgeichaft G. Malter Gelanteriewaren Cohnemfti 91g Beige Rofa Jernelowicz 91g Mobiftin Leffer 92 Camengroßhandlung Flegel Metallmaren Berthold Breichner (angeb. lich artliert ab 1. 4. 37, jedoch jübischer



Die NSDAD. Ortsgruppe Berlin-Steglit im Kampt gegen das Berliner Judentum

Al. Frantsurier Str. 11 Leder-Engeiss Kiman Beigenblut Buschingerfrahe 21 Weine Meper & Co.
Dochteftrahe 2 hermann Meper & Co.
25 Klempnerei Kurt Boenbel
Eandeberger Allee 157—158 Arzt Kurt Gickwaldt

" 188 Wirtichaftstarittes Beitry Fenentel
Bangenbechtrafte 5 Agent Sienfried Schänfelb

#### Möbelfirma Kiwi

In der Chaufferstroße & zu Berlin befindet lich das Möbelgeschäft Julius Kiwi, Gein Juhaber ift Jude. Kiwi hat seinen eigenen Lieferwagen aus dem Betrieb gezogen und wickelt nun seine Geschäfte mit Mietawagen ab, um nicht als Jude erkannt zu werden. Durch Anzeigen im "Lotalanzeiger" und in der "Morgenpoft" gelang es ihm, seine Ausstellungeräume für ungesähr MM. 10000.— ausbauen zu lassen. Jud Kiwi wohnt jest in der Schliterstroße 40.

# Das Judengeschäft Wachener Gie tauften boch beim Auben

Bir brachten in unserer Ausgabe In die Ramen verschiedener Aranen, die im Judengeschält Fanny Bachsner Rachsolger, Jud Joelsohn, in der Schlofftraße 130 zu Steglit, gelaust haben. Die Frauen Riebel, in der Wenzelbraße 17, Oedefoven, in der Wulfstraße 18. Minna Kriegshofer, in der Rheinftraße 40 zu Steglit und Mütler, in der Lendachstraße 5 zu Steglit erflärten nun, die Berössentlichungen des Stürmers wurden nicht den Tatsachen entsprechen.

Dir ftellen nun folgenbes feft:

Frau Riebel, Menzelftraße 17, hat am 27. 11. 1937 im Judengeschäft Bachsner einen hut bestellt und einige Tage später auch geliesert erhalten. Fran Dedeleben, Bulfstraße 15, bat in diesem Indengeschäft am 2. 11. 1937 einen hut in Auftrag gegeben. Dabseibe gilt für die Arauen Minna Ariegshofer, Rheinstraße 40 und Rüller, Benbachstraße 5 zu Steglip. Die Frauen haben am 25. 11. 1937 bzw. am 5. 11. 1937 der Judenstrma Aufträge exteilt.

#### Geschenke der Audenfirma Foelsohn

Der in unserer Ausgabe 12 im Busammenhang mit ber Jubin Fanny Bachener Rachfolger genannte Reglerungerat beißt Biemann (nicht Riemann). Er wohnt in ber Schlofftraße 180 zu Berlin-Stealig.

#### Much fie find jüdisch!

Die Firma Anquist & Co. in Weißenfels a. d. Saale ist eine jüdische Firma. Vornehmlich bietet sie Beamten und Angestellten in Prospetten Strümpse, Schuhe, Aleider, Wusikinstrumente, Bücher, Bilder und Spielzeug an. Mit dieser Judensirma arbeitet Hand in Hand das Judengeschäft Löpert & Co. E.m.b.D. in der Jerusalemer Str. 13 zu Verlin SW 19. Unter der Deckadresse von Anquist liefert sie Bekleidungsstücke.

Die Tabaksabrik Mar Glüdsmann in der Leibnizstraße 55 zu Berlin-Charlottenburg ist jüdisch. Sie läßt ihre Feinschnitt-Tabake unter der Firmenbezeichnung "Adria" vertreiben.

Auch bas Bankgeschäft Paul Frankenberg in Berlin B, früher Mohrenstraße 27, jest Kanonierstraße 9, ist jübisch. Es wurde 1926 gegründet. Der Jude Frankenberg war früher Profurist bei Gebrüder Stern in Dortmund und bei Ernst B. Engels & Co. in Düsseldorf.

#### Worüber fich der Berliner wundert

In ber Poisbamer Strafe, Ede Aurfürstenstrafe zu Berlin befindet fich bas Schuhgeschäft bes Juden harry happ. Um seine jubische Abstammung zu verschleiern, bezeichnet happ seine Firma mit "Der beutiche Qualitäts-Schuh". Der Jude harry bapp verlauft auch Schuhe ber Mercebes-Schuhfabrit.

Der Pfarrer Paul Dermann in Alabom (Mart), Krambiberweg, läßt fich in einer Brogegfache von dem Jubenrechtsanwalt Dr. Gunther Alexander Rag, der in der Darmstädter Gir. 7 zu Berlin B 15 wohnt, vertreten.

Der jubische Fleischermeifter Bruns Jacobiohn in Berlin
AD 55, Wolbenberger Straße 32, ichlachtete in Gemeinschaft mit den Schlächtern Hermann Lewin, Woses Rosenberg und Gerhard Zobel fortgesent warmblutige Tiere, ohne sie vor der Blutentziehung zu betäuben. Jud Jacobsohn ist gegen Sicherheitsleistung von RR. 1000,— aus der Hast entlassen worden.

Die Bauftoffgroßbandlung Paul Bericht, Inh. Ernft Bericht, in ber Charlottenburger Straße 24 gu Berlin-Beigenfee, lagt fich von bem Rechtsamwalt Dr. hugo Beinberg in ber Berliner Allee 241 gu Berlin-Beihenfee vertreten.

Der Rechtsanwalt Dr. Berner Schubert in ber Lenneftr, 6 gu Berlin B 9 vereritt bie Intereffen bes jubifchen Rechtsanwaltes Martin Kofterlit, ber früher in ber Jagerftrafie 12 ju Berlin

28 8 mobnie. Schubert treibt im Multrage bes ausgewanderten Inben radftablige Geiber sin.

In der Mollendorfftrufte 4 zu Wertin 20 10 wohnt die jühliche Fimmervermieterin Müller, geborene Juel. Gie begrüßt die Fimmersuchenden mit "Deil hitler". Auf Wordalt eines Parteigenossen erklärte sie; "Das muh ich tun, denn sonft der tomme ich leine Mieter."

heinrich Beber, mobnhaft in ber Spbefftenfie in ju Berlin, laßt fich burch ben jubifchen Juftigen Dr. Julian Jarabschu in ber Tauberiftrage 5 ju Berlin-Grunewald vor Gericht ber-

#### Worüber fich der Berliner freut

In ber Stürmer-Ausgabe Mr. 10 wurden in Berbindung mit ber Judenstema Grünselb die Frauen Leni Greifelt in ber Abolf-Diller-Struße i zu Jena, Enfanne Jakobi in ber Geerftruße 40 zu Stolp und Frau Nahusen in Grunau (Weltfalen) genannt. Frau Greiselt, Frau Jakobi und Frau Nahusen baben barauschin ihre Geschüftsbeziehungen zur Judenstema Grünselb sofort eingestellt.

Die Firma Gettermann in Robla (hara) hat ihre Geschältsbeziehungen jur Judenstema Scheier & Berg abgebrochen und sämtliche restlichen Lieferungsrückstände gestrichen. Das gleiche gilt für die Firma Detimers in Jever (Oldenburg), für die Firma Friedrich Könnseldt im Obserbad Brunshaupten, sur die vereinigien Kunshäuser Bohnen & Plum in Ubach (Bez. Aredian), für das Modehaus Bruns Stahn in Prausnin (Bez. Bredian) und für das Kaushaus Dans Wolter in Krasow am See (Medlenburg).

#### Co arbeiten judifche Devifenschieber

Der Jube Deing Rofenthal aus Berlin wollte über Emmerich nach Solland fahren. Er benutte bie Reife gu einem ergiebigen Devijenschmungel. Bahrend bes Aufenthaltes auf der Grenzstation legte er ein Padchen auf ben Boben bes "Bieharmonitaganges" ber zwei Bagen des Schnellzuges miteinander verband. Er wurde jeboch von einem bienstruenden Gifenbahnbeamten beobachtet und gemelbet. Run mußte aber ber von Mojenthal benutte Bagen abgefoppelt werben, weil verichiebene feiner Raffegenoffen bie Toilette in un. glaublicher Beije besubelt hatten Die Beam. ten fanden bas Badden. Gein Inhalt betrug 8000 .-MM. Jud Rosenthal wurde von dem Mever Schöffengericht wegen versuchter Devisenschiebung au 8 Monaten Gefängnis und 8 000 .- RD. Gelbftrafe verurteilt. IR an fieht alfo wieber einmal, wie gut es ift, wenn unfere Bollbeamten jubifden Reifenben ein befonderes Augenmert wibmen.

#### Jüdin in Palästina



Similide Bilbes Stilteren-Rachte

Diese Furie ist eine Angehörige der jüdischen "Freiswilligen Bürgerwehr" in Ramath Rachel (Palästina), nicht etwa eine russische oder rotspanische Kommunistin, von denen sie kanm zu unterscheiden ist. Das darf nicht verwundern, denn diese Bersbrecherinnen sind ja, hier wie dort, alle der gleichen Rasse angehörig, die überall die Unruhe in der Welt schürt. Ausgerüstet ist diese Megäre mit einer Schrotslinte, wie man sie bekanntlich nur zur Jagd gebraucht, aber nicht gegen Menschen! Die Nichtjuden sind nach dem Talmud ja auch teine Menschen, sondern Tiere!



Besonders geeignet --Kurorchaster - Kurtheater Prespekt durch die Kurverwaltung und Reisebürgs



## 60 Jahre

Hutmacher am Turm eine Itoize Tradition

Das große Herrenhutipezialgelohäft

Hutmacher am Turm Innere Laufer Galle

# Bad Wörishofen

die Wirkungsstätte KNEIPPS.

Prospekte und Auskunft durch die Kurverweitung



Wie schlägt ihr Herz

Unregainship retrote ( Let othe Sie an Atem-nat Schwinder Angelgefühl, Wasterwicht oder

atwes dagagen zu tun. Toledol Bersselt, der

atwas diagraph to section with the powinship littlerung und 500-bung des Hängens gebystet hat erhellen Sie tür Rhd. 2.10 be allen Agfort. Verlangen Sie sokot von Dr. Kentschieg & Co., Leupheim W.25.

aufklärende Schriften grafig

Auch Ihnen senden wir für den

niedrigen Preis von

48 RM

unser bestes

Edelweiß-

Ballonrad

Nr. 1201-28 oder

201-26 mit Torpe-

defreilauf.Es trägt den schwerst. Fah-

rex und Oe-

pāde, audi auf schlecht. We-

gen. Der

Lauf ist

spielend

leicht, das

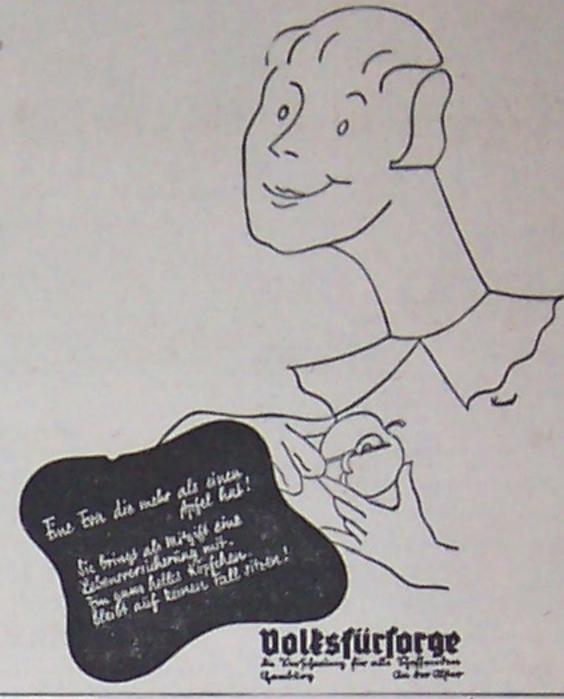



Ketolog trei, Ratenzohi. Optica S.m.S.K., Ketsel 71



Schreib-Maschinen Grebe Kessirabi, Ansabi Manager steet bis 17 s MM. Losiq unvertd eral & Topa par Frate Matchines-Wiener





althewahrten

Heilhad für Ka-Born Groundheit und Lebenstreude wiederbringen soll. Mehr als 20 verschiedenartige Hedquellen, oin stark kahlensingebaltiger Therniabulspredel (NOSC), dae Bedebese und das bestlickannte Inhalatorium - in Verbindung mit gleichmällig milden Klima - werden von erfahrenen Arzien für Ihre Gesundung eingeseigt, ilberühmt altid die Sodener Mineralpustillen.) Prospekte durch Bade- und Kurverweltung

Bad Tolinu & am Taunus 11



VAUEN

Ptetien - Ligarren- u. Zigarettenspitzen Essener Aklien-Brouerei Sternpils Deutsche Werterbeit preisgekrant mi Manchener Paulaner- u. Salvaiorbrau Goldenen Medalilen

Essen Stadtschenke

Rußere von großer Schönheit, Über V. Million Edelweißräder haben wir achen seit 40 Jahren überzilbin ver-

sandi. Neuer Hatslog kostenios. Edelweiß - Decker Fahrredbau und Versand

**Deutsch-Wartenberg 10** 

GESUNDHEITS. Bilburger Simonbran Pilsner Raucherbuch gratis von Muchener Thomashran Hell Urlyp STUKENBROK Einbech



ain modernes Schloff, ein leideter Schlegholten leur XXg) mit Kursem Way, ain goter Louf and eine klore dies noch die prdaise WALTHER Abzugskonstraktion blepublishment, die Jede Vordinderung weber gemein völligen Versugan der Druckpunktstellen unberliegt vermeistet, denn respect non-out, worldb WAI Fritz KKE Sidner Chenall "Sia Sportunde der Erfolgreichen" genormt werden.







reiten, Berndialteterb, Althma), Gliphrecalin', Schleim iffend auswurffeberab, eniglindungebemmend, erregungebampfent lesed auswerissebernd, entyfindungshemmend, errugungsdemplend und vor allem sewedsssiftigend, vermag "Gliphosculin" tranken und empfindlichen Kimungsorpanen bei jung und all wirisame hille zu deingen. Alde umfond dat es sich in derer Zeit einen so größen Ind erworden. — Adsen Sie deine Nachem Anfahren auf den Ramen "Gliphosculin" und tousen Sie keine Rachemungen. Dustung mit 80 Aadietien "Gliphosculin" RD. 2.57 in ellen Apositeien, wo nicht, dann Itosenkhyetheke, Wilnden, Verleichen Sie von der Merstellersfirma Cari Bühler, Kenatanz, dorsend in worzedichtliche Zusendung der interenzanten cliustrierien Anfälkrungssacheist S. III von Dr. phil nat. Etzugl, Werdeschriftzteller.



Brinkmann Tabak

Dentschlands meistgerauchter Tabak,





Deine Anseige

Kopfschmerzen beseitigt

Beim Kopfschmerz wirken Nervon, Birtheachelommt es, stat die Ursainers selbst nicht im Kopf zu liegen brzuchen. Sie helsen es violeight such schon an einem einfachen foll sobachten kännen, volithe Zuszmmenhänge elspielsweise swiedien dem Verdauingssystem und den Kopfodimersen bestehen Gerade well der Kopfschmerz an zeinen unt deswegen sind die bekannten Spalt Tableiten gesthatten worden. Spalt-Tabletien sind ein Combinetionspräperat, das auch die spestischen Ursachen der Kopfschmarzen bekämpft harmlosan Form. Es let kain Wunder, deh die pulen Erfehrungen mil Spall-Tabletten zu siner sich täglich stelgernden Belleitheit geführt haben. Zu ihrer Bequemiichkeit wird Strigens jeder Zwanzigur-Paskung olne kleine iragen titenen. Preis; 10 Stück 39 Pig., 20 Stück RM 1.09, 60 Stück RM 2.71. Zu haben in allen Apothaken.



## Ropfichmerzen

verschwinden fcneller menn man bisje nicht nur beilicht, jew-bern beren liefunde bellimpit. Duşu eignet fich Stotuben, ben bie erregten Monnen und AR 1.66 in Aperieter.

Duffchein

Mn Dr. Renti Glar & Co. Limbelle (Millen.) Editen Gie mie blite burd eine Apothete eine tiftenloje Berfoche

## VAUEN Nurnberg-S (195) Remburger Bülell Anntsign From, ouften buim finkomf omf dinfub Znighun!

Du haft ein Recht, zu wiffen, mas Du laufft. Deshalb wurde in Gemeinschaft mit bem Deutschen Textil-Einzelhandel bas bier abgebilbete Beichen gefchaffen.

#### Diefes Zeichen burgt für deutsche Arbeit!

Es ichat Dich bavor, unwiffentlich Deine Rleibung vom Juben zu taufen, benn vom Weber unb Wirter, über ben Fabritanten bis zum Ginzelhandel ift die fo gekennzeichnete Ware nur burch arische Bande gegangen. Darum verlange beim Eintauf ausbrudlich "ADEFA"-Rleibung. Geschäfte, bie "ADEFA"-Rleidung führen, erfennft Du an bem gleichen Beichen im Schaufenfter.

\* Nur Garantie für arisches Erzeugnis, wenn außer dem "Zeichen für Ware aus arischer Hand" auch das ADEFA-Etikett in das Kleidungsstück eingenäht ist,





AM its 40 Milliantriach und duffig bla. forbige Well- und other worden durch die Persil-Kultwüsche mal schonendate Water gewonchen und gepflegt. Es ist der sesondare Vormy der Kultwäsche, daß Farben und Gewaba in three Schönheit scholten blathen. Dorum für offen.

die schonende Kaltwäsche mit Persil! Kauft nur bei Deutschen!



ber De. Diether Labierten, Geordper bei Bromdunffneter & qualember Bulter mit findmerf, harmickiger Berfchieburg, Aftern, fellet in alten Hallen, Unichablisher, bedatenhaltiger Epopatrolitet, Griphie I superior Mutterly, Court februaldien, asserte Mubern, Annigt, berubist und belitigt bis ampagnifiense Barrela. In Morth. & 1.43
und 2.50. Interelium Breifgüre mit Dumbidreiben a. Probe grufis.
— Schreiben Ste zu Dr. Boether Gunb H. Münnben 14/5 65

frisch geröntet

Mk. 4.95

Zurücknahme. - Voo

Brunden-N 6. 4.



für gute Klosterstraße

#### Biarrftellenausichreibung.

Do ber Epangelifden Riebengem Berlin-Troupalhof ift eine Pinreftelle ba be Sectionized neues Directions. handen. Bemerder, die der Alberter, und der Antiovalkirchlichen Cimung angeberen und mindeltens is Chemijaden haben, multer fich die II. Mei 1938 unter Ampalie von Referenjan melben bei bem

Gemeindekiechenrat Berlin-Tempelhof Malferin-ftugnfta-Dirabe 25

Maß-Clica Reformkorsetts Leipzig C 1



"Vaterland"-Fahrräder St. Fri. s. Schitz s. 28L St. Syn. Salement, 3.K. guittet m. Huffen 31.mil Invigang . . 85.-Maturlahrradur

billig. That Bunksehr. Kalahan n. & Rodell, kacleal. Biologyrelot Priedrich Herfeld Senne Neuenrade L. W. Nr. 209



Ports Posts Prosp on Sand Sand Price & 415
Exhaurals price & Grand Price & 4 post
Minima London Ettl Report Constributed from Explanta-Justitut Sprills William
Tom Explanta-Justitut Sprills William

Deferminks suffered to the 20th and the Achan and the Congress of a process of a process of the Congress of th

Disk for J. St. Ker-Deep Pag 4.5

- Ballenrad mit Garantis und Freilaul RM. 36.75
- Motorfahrrad mit Frankantrieb RM 148.00
- Kupfertieldruck Ketalog mit interess. Photo-Wellbewerb - kostenlos.

Fahrradlabrik E. & P. STRICKER Brockwade / Bislefeld 116

München

funional/ Humanel/ Hachtbetrich in

## Kleinanzeigen aus dem Reich

Idulting Berg

Manelschuhe

Raucher Ein hübscher LudwigRöger

Numberg A4 Tradelmarkt per 10 Disser fesche Sport-Hut in Man, brown,



Unitersited oder Vers.g. Nachn. Shorthutvered Globus

Magen-, Darm- und

Leberkranke Micht verzagen l Ex.olbi ein einfeches relites Naturmittel, das schoo Viele von Ihrer Beschworden befreife und wieder lebens-

u, schaffensiroh machite. Fortiauland Anerksonungen! Auskunft toafenies is unverbindly

Sorm 18 (Wilrisby.) Das Dathill, Min. lat die Klinge kostenirei

Mustgerier Bereter für Klinge kann n. Jeweil. schüler. Dachreperatur Abs. 1/Liehr u. n. Ung. and fell. Jahrestralt mill gabr, word. Or, Oar, u. Buthy under

Wasserdicht lohaunes Loizin Chamilion Folia

Heribilig - Silibrook Ny gr. Reman-Stempel Den lieut flecht 50 m cod sear expers. Drabb 15 mm text RE 4.80, Stempelfabrik

in olice Riv Thristing profit

Qualitarite ist . Jahrik armit pagetauch Augundelin 29



Variangen Sie sofori Mrt Wunderlich, Edin 42 d. ochio Findrattiarany Moudeuln' Nr. 439005 (ges. gesch.) für Fische a. Art i - Anbit erfolg

In us. & logan Nichtraucher

Rauchnicht Preis SM, 4.50 francis, Nothin, w. 37 metr. Bel Nichfert, Geld surlick. Perschel: A Shinmiller Nimbers W &

Ultrafuma-Gold Lockenkopf so 1 bis 3 Tages. Auch Sie wellen stelle abletten, Prospekt hafts Locken in dufts

Ires E Conert Hamburg 21 N pergitted d. Kloper, World 1011 1.50. Doppelfit, zv M. blome, cm. dissolve chine Gut- RM 2.50 and Porto

also, NASS, fred. Ch. Schwarz Demostads W73Hindw.018

Grau! ANLAGEN YOM HERSTELLER

UTOCHTETHEUNFABRIK NURNIERG-0

A.Histing, Firth/0.J146/g Prismengläser 6x30 bis 20x34 Luichimetall Ildritsterk No legs, Relse. Wandern Freiprolp. ko- Fahnen-Eckert

Laboratorium Lards, Echtung I Der neusle Stent. Anticht Katoniahl, Märnburg, Maxplatz 28 Brugen Sie Strent Lord 18 (Wileting.) Konkert, Ranigrklin. Sr. A. Schröfer, Kessel 18 Kunkurt. Ranierklin- St. A. Sthrider, Kessel 18 gen Abzishapparat. in hoursdarf abgoingen Rassehunde ohne die Klinge m. d Hand zu berühren, Eine

Versand sämtlicher all Welltl. Ubust. Predstk. pahir, Anerk, Fr. M. «35 m. Preisper Stück zuzügl. Porfo. lst, st, Ee-Nachn, Bastell, Sie sof. schreibg. d.Xgavera'-Abriehop-RM. 1,-OST & World Solingen-World Göringstr. 167

(Marken) Arthur Seytarth Ramis. Bad Kostrice 119 fdiv.Geschäfts caerander 1864

Stempel u. sin Stempelkizzen Einlagsküken HER. REF 2.50 lunghennen Liste frei. Preislists u.Prospek! Denbeidung, WOLIER, Stolp, Pomm kostuni. W. Klowabner, Wiedenbrück

Wendler & Cie. Radiowecker scholl, Et-Saarbeliden 3 dia appartagn it ags. Weck! Alteit. Beiefm. Boue III. MUSIKI TUS. POR.M. 2.85 an ber Siar

JACO Brislin, J Prists, Irel 1 Ab 1'/, Pfg. Vertretungen

ed.Briefmar ke, die unver maket and meats of warm Verteiler (in) bindle gog Angabe des Brouth, 1 20 and L. M. für Seifen, Konmerik, Grade Three Samuly Viele Dankschreiben Waschmittel gewacht, a Berufversandtwerd g. Einmannen, Stolp. Amuris wird gestellt! Alfred Kurth, pen. A. Hittaistr. 28 Deogahl Göstingen 21 | Colditz Nr. 205 l. Sa

Brielmarken

hübsch aussahen. Be-

notz. Sie uns. Krause

sasenz. Schöne.dauer

monatelang reichend.

Fleuher & Schmidt

Abl. 14 Dresslen-A. 1

Marschallstrafe 27

Issael, Felifistacher nor A. 4.×

Auswohlen billigst. Licio graffa. I. Singer. Mindalstellen Opf.

aus Bauemienenstell GARANTIE: miles the train down KATALOG GRATIS

per Fülle u, altertiabel tensed joyen kumuleer Vollan werden Sie ent *Töhlman*n süzken, Diea, erprobi lotite und stata bi shria Fabrikat school Numberg-A 30 he Hear, Flaschs zi



derverk, Sonderpreise Mod. Slegelring a. Is. Oold-Charnles - die althew, Qualitate- Wurst 4.80 Spezial-Haarči beseit, marke - m. Oor.-Sch. the 2 kg PL 1758 pi sh hier in Monogr. künsii. hand-SSart, jed eineheilkst. nur rick Nih. hel Ch. Schwarz grov. Nr. 44 | RM. 2.50. Qanze in Schlesse. linty. Dametedt () i Herde Sta Finggröße Fapierstrait. Bauer-Rauchwürste, Lieferung bei Vorkasse Krimknow keinelbeien.

Das brauchbare (Bristm.)portote Nache E. Seibeld Nerteri Welst if Effecting Size 32 Pfg. mahr. Sel Nichtillient fant gufallen Geld zuricht " Degetten" = e. list Al. | Katal. gret. I. Bounloy. , Eindofen" in Michel, 25th, Schneldemühl, DS 87.



Daner.Dojen' ift ficher und gut. Da Leipzig, Gnethelie.

Blenen HONIG ocht, Qual. 5-kg-Post dose 4500 g linh, RM 11. frk. Nachn.

Honig-Reimers, Quickborn-Hist, 10



Stabile Handwagen . Fich . Esche. Huche Huch g. 4-5 Cir. Trupke- 21 RM. eiterw. 2 RM. billiger fr three Station, Nichigel, 16ricks. Preist frei. Oaker Spisgel, Wagnermaist. Borsm - Calsa (Rhēn).



Damen Stoffe materwolce en Pricele zu contellisaten Preisen. -FordernSile Muster trenks Lehmann Assmy Spremberg 35 Tuchishrik und Versand

Lauffer-Link

Kaffee Olhaut Waltentalchen-Palerine

gans

von 29.

m.Frl. Richts Nabe

Mit Außenlöttun

RM 32,-

Rateorshiven

Grade-Kanning and serior

L. P. Wellerdiek

Brack wede-

Flurgarderaben.

Bielefeld?

90 lg. ang. Kapura 3.90 Werbepaket Proloekt, Stoffer, grafts bresden, Mathifester, 58 St MICHEL, Spesially,

3.20 mir., 110 cm broil von EM. 7 38 an. Da-markachtmatert, 3.20 mir. 140 cm broil von EM. 7,38 an. Ver-Tangermann's 140 cm breit, Sportstoff Kaffre-Groti-Blaterei 3.20 mir., 110 cm brail Hambury 23 A 3 von EM. 7.38 an. Da-Werhepäckchen and 7,38 an. Ver-

Marron- L. Damenstoff. Kathee, Twersch Sorten vorlegen, Schlaf-, Pferb.s.Luxuskaffee, friedl de- nder Kuhdecken. Helarith Seim, Lordonbeds 305 Oberhessen über Orünberg Hessen



für M. 30 .-Mels kostonikatalog wird Sie überzeufen. C. Buschkamp in einem neuch Quelle-Kleid; und niemand Polztermöbel K)ein- u. Bieleumähei,

wird glauben, day es so billio ist. Eine reiche Auswahl entzuk kender Kleider und viele, viele praktische Ar tikel finden Sie erfreulich billig in den Neuesten Quelle-

Nachrichten. Verlangen Sie diese vollig kaste las vom Groß-Versandhaus

Fürth Bill Bay Deutchlands größles Welle-Versandhaus



a. Poistermābel gratis WILHIMUTAELST KREFELDET Muzik-Instrumente ür Orchester, Schule Kontack, Katalog Mr. 77 C.A. Wunderlich, franz Yerheyen gegr. 1854, Sieben-brunn, Vogtland 219 Kataloge frei.



KAISER'S KAFFEE

Dein täglicher Kaffee:

Machen befores put a decidition Cieffe at RS1 7,80 Schöner Kafalog graffi Oberpotikamp Ma ju den friaften Ruchaner Qualitären, Mufter gertrfrei. Des fand eig, sufremt, febell. Waldthausen



Loden-Gabardino-Ubergangs-Mantel

net liven Hal, lite poart. Ansugstoffe | Kastümstaffa Steppdecken 6 Monaterat, 1. Rate 4W ochen nach Emplang. Muster unverbindl. Genaue Artikelang, erwilsacht.



Gratis cliegensAusführung

franko, Teitzahlung, knialog th Etcheraller Art, such Berufsbücker Kafalog kostenfrei G. Pensel & Sohn Urano-Verlag 56 Frankfurt a. M. 1



TALBACHLYSTET Buchenchrünke Kault bei Deutschen!

ichieden, Crtifi, scho nit Menstersten von RM.5. lieferh (fracht. frei), Verlangen Sie Illustriorten Katalog such ther Schreib- ti. Wohnzimmendirkske, Schreibtische, Flurgarderah. Kleizmöbel







inen frite Nit Knidurb. odmicrollists.

BONN YRH. T

41 and 120 House 1875

Mayle syell

V. randhaus

Helnel & Herold Fabrik

Klingenthal Nº 157

kasten Sie bill, dirukt von

Watten-Versand - Haus

Wattensted! Sabl/V.121

- OUL

SURIA

der Sio

all relugible

and Tellambhray obox

Artinbing

monatilish RM S.-

ad, pag. bur. 53 herr.

Elche od, forh, lock,

frachtfrall

Herizopes Die ginich

fork, libert Katalog

gratial

ren griffen für-

perfecation - Yerkund

Josef Koch

Fürin LB. 45

alt- poor milet

March (25)

REYSTIVEE !

Kleinksl.-

HAPLE SER.



Hirbe-HOFFERA"

Arbit grauns oct. roles Hear o. bland, brew Fabrik Poul ich, (ahrel, brauchbe Diskr. Zusend, L. Brief. Prola &- (Plent), &-Daml, 4- (Henna Rud. Hotters, Kosmat

Proving Sachken Muster A Fritz ISP4 sergons Der Weg

lum Erfolg fuhrt über

SAUGE Preise Board MIS CO MODELLE PROPERTY. FROdern Sie gretis Angebot mie Kelning. Bestecke

Daunendecken

Beit-Inlett

Bett-Wesche

Sachsisthe

Benfedern-

Autologo et et amin grantinge Rodenbach & Husmana ESSEN 88

# Schlankheit + Wohlbefinden

ORBAL

nbnoh ne des Gewichls biszu 20kg und mehr come Didtu De besondere Win kuria van 0. bal be: ruht out dern system natischen u stellgen

Foliobbou im Körpen

Zunch de 1 to beste Bewine Lui die Wirksamkini Letater Stichtag 893 Arzee verord ner\_2766Apoine Ken u Drogerier führen 65136 bestellen Orbal

ORBAL ZUM KURGEBRAUCH FUR 3 RESPS WOCHEN AM 360 URMORD

FREIZ STABY KGBERLIN W30 GEGR 1921 kostenios Prospekt

# Kurzschrift

office kann so school schreiben wie ein Holner spricht!-(b) Berufe slad unter uneven begeinterten Fernechliern vertex en! He lerson bequem on Hams unter der sinheren Führung con stanffish peptifies Lebrers! Das Arbeitstempe bestimmen tin pulpt!] Alie Lebreritiel werden Dr. Eligentum! — Hitto son-

ion Sie sefert in off. Unserling [S Pl. Purts] diese Assenips sind As do Kurzschrift-Fernschule Hordan Berlin-Pankow Nr. V. 79 Hitte senden He mir ganz umsemrt und saverbiedt. 1000 Works Auckunft mit den gilten. Urteilen von Fachlenten und Schülern



Hausfrauen pruit die Quantit der Lebensmittel im Reme-Geschält, sie helfen gut haufhalten. Versucht auch einmal die fewe-Konserven oder den Rewe-Kaffee.

far aus hanau, jum Freiheren Weglar bon Plantenpern ernannt und ihm ein Balais eingerichtet. In Diefem Balais famen der Jude Amidel Maber, ber altefte Cobn bes Moricito mit Raimund von Planten-Bern und einigen anderen Raffegenoffen anfammen. Gie besprachen bort ibre Beschäfte. Gie hatten aber auch einen Spielfalon eingerichtet. Liegen junge, icone 30binnen und Richtsüdinnen tommen. Offiziere und Diplomaten. Die Juden waren geubte Salidipieler, fie nahmen den Richtjuden bas Gelb aus ber Tafche. Dabei wurde über Bolitif gesprochen und bie Juden tonnten ihre "Disholitionen" treffen. Gie lieben Gelb aus, fie bestachen und machten die Befucher bes Spielfalons in jeder Beife von fich abhängig. Bald gab es einen Standal und Raifer Frang fam babinter. Er gab am 11. April 1796 bem Biener Pollzelprafidenten folgenden Befehl: Dieje Spielangelegenheit werben Gie bem Magiftrat jur formlichen und fofortigen Abstrafung biefer politifden Berbrecher übergeben." Unter ben bolitischen Berbrechern befand fich auch Amidel Maver Nothichild. Er erhielt beswegen feine schwere Strafe, weil er log, er fel erft 19 Jahre alt. Er wurde ale Jugendlicher angeseben. In Wahrhelt war er bereits 23 Jahre alt. So führten fich bie Juben Meibidit erftmalig in Bien ale Falichipieler und politifde Berbreder ein. Gie murben es ibater noch in einem fo großen Stil, bag ber junge Amidel Maner Rothidift bagegen als ein lächerlicher Stumper ericheint.

Angwilden bebnen fich die Geschäfte und Berbinbungen bes aiten Rothichild immer weiter aus. Ras poleon übergieht Deutschland mit Arieg. Dies ift für ben Juden eine Quelle bester Geschäfte. Er ichiegt ber Stadt Franffurt Die Rriegsgelber bor, Die Diese an Rapoleon au gablen bat. Dafür erntet er große Binggewinne. Er macht riefige Raftungogeichafte mit Defterreich. Daffie erhalt er am 29. Januar 1800 bom Raifer Grang II. ben Titel: Raiferlicher bof. fattor". Das bringt ihm Steuerfreiheit und große Erleichterungen ein. Bald gibt er Riefenanleiben an Danemart binaus. Balb leibt er auch anberen ganbern. Seine Sohne sitzen icon in London und in Baris. Sie bringen wichtige Rachrichten und Melbungen, fie erbrechen Briefe und beftechen bie Diplomaten. Rothidild macht auch in Spionage. Er treibt Lanbesverent und nutt das alles für feine Geschäfte aus. Da greift der Tob in fein Treiben ein. Der fterbenbe Alte gibt ein Sausgeses beraus. Die Gohne übernehmen bas Geschäft. 2m 19. September 1812 hauchte ber alte Talmubjude Rothichild ein Leben aus, bas taufenden Richtjuden den Tod oder ben Ruin gebracht batte.

#### Die wachsende Macht des Saufes Rothschild

Rach bem Bufammenbruch ber Urmee Napoleone im Binter 1812 finangiert bas Saus Rothichito gu einem Teil ben Gelbaug ber Berbunbeten gegen Frantreich. England bat ein Intereffe an ber Riebertampfung Rapoleone. Es ift bereit große Summen für biefen Gelbaug au geben. Durch meffen Sanbe follen fie geben? Da melbet fich ber öfterreichifche Staatstangler Metternich, ein Mann, ber in ber europäischen Politit ein großes Wort mitzusprechen bat. Er ichlagt bas Saus Rothicild bor. Er und fein Brivatfefretar Gent find bon Rothichild bestochen. Metternich erreicht fein Biel. Durch die Banbe ber Juden Rothichild geben eine halbe Milliarbe Ariegsgelber. Ungeheuer find die Gewinne, die fie babei machen. Metternich fest fich weiter für bie Juben Rothichilo ein. Das Dans Sabsburg lagt alle feine fonftigen Bantverbinbungen fallen und verschreibt fich völlig ben Juben Rothidito. Alle Die Freiheitstriege gu Ende find, geht Metternich noch einen Schritt weiter. Er beantragt, daß die vier Brader Nothidild, die auf bem Rontinent wohnen, in ben erblichen ofterreichifchen Adelsftand erhoben werben. Dagegen wendet fich Staatsrat Baron bon Leberer. Er fcreibt unter anderem: "Die Rechentafel ift ber erfte und madtigfte Bestimmungegrund in Geldgefdaften. Berdienfte haben die Juden Roth. foild gar feine." Metternich aber ift machtiger als Leberer. 3m Ceptember und Ottober 1816 werben Die Juben Amichel Mager Rothichild, Roloman Mager Rothidito, Calomon Maber Rothidild und Jatob

# Juden bestrafen die Rassenschande

Gine "heilige" Geschichte

Bor langer Beit lebte ein Jude namens Jatob. Mit feiner Kalle & e a erzeugte er unter anderem auch bie Jubin Dina. Gin Richtjude, ber Beviter Gichem berliebte fich in das judifche Dabei. Das Berhaltnis hatte Folgen. Dina erwartete ein Rind, Der Richtjube Gichem war aber ein anitandiger Menich. Er wollte die folgen feiner Liebe tragen und bas Madden beiraten. Gidems Bater Demor fprach mit Dinas Bater, 3alob, und warb für feinen Cobn um die Band der Tochter. Dafür beriprach Demor ben Juden jegliches Entgegenfommen von Geiten der Deviter. Jafobs Cohne ftellten fich dem Cheplan entgegen. Gie fagten: Das geht nicht. Bir tonnen unfere Edweiter feinem Richtjuben (Unbeidnittenen) geben. Denn bas mare eine Schande. Bir geben unfere Schwefter Dina ber, menn fich alle Manner im Bolle der Deviter beidneiden laffen und fo 3uden werben." Der verliebte Jungling glaubte den Beriprechungen der Juden. Bor lauter Liebe gu ber Jadin Dina ließ er fich beichneiden. Auch alle anderen Manner, Junglinge und Anaben im Bolle ber Deviter liegen fich beichneiden. Bon Echmergen übermaltigt murben bie Manner ichwach und aufs Kranfenlager geworfen.

Bas taten die Inden, Die Gobne Jalobs? Gie nühten

Die Edmache ber Deviter, der Grifd Beidnittenen aus, nahmen ihre Schwerter, gingen bin und toteten unter bem Bolf ber Deviter alles, mas mannlich mar, auch Demor und feinen Cohn, den Biebhaber Gichem, Die Buden plunderten die Stadt und nahmen alles Bieh und alles Getreide weg. Die Rinder und Beiber ichleppten fie fort. Gie gerftorten alles. Co bestraften bie Juden bie Raffenichande. Datte ber edle Gidem feine Biebe, Die Stimme feines Blutes, einem Beibe aus feinem eigenen Balte geichenft, bann batte er mitgeholfen, bas Bolf ber Deviter, das ein nordifches Boll war, forigupflangen und es gu einem emigen Bolfe ju machen. Go aber verriet er fein eigenes gutglaubiges Bolt, ichentte feinen Leib einer Tochter der verfluchten judlichen Raffe und hepte durch Dieje Raffenichande ben gangen teuflifchen Dag biefes Schandvolles der Juden auf fein eigenes Bolf, das ber Deviter.

Da werden Judenfreunde wieder fragen: "Bas erzählt uns der Stürmermann da für Schauergeichichten?" Diese Geschichte steht in dem beiligen" Buch der Juden, in der Bibel. Sie findet sich aufgezeichnet im eriten Buch Mose, Kapitel 34.



Silener-Refi

Der Jude Louis von Rothschild, Chef des Bankhauses S. M. von Rothschild. finangverbrecher größten Stils.

Die Aufnahme ift fleben Tage nach feiner Einlieferung ins Sefangnis gemacht. filer schaut er nach siegesgewiß drein. Inzwischen hat ihn seine Siegeszuversicht verlassen

Maher Nothschild geadelt. Sie werden zu Herren von Nothschild gemacht. Zum Dank dafür verlangt und erhält das Haus Nothschild, als Desterreich einen Borschuß auf die französischen Kriegskontributionen bestommt, 40% (!!) Provisionsgelber. Aber zu den ihnen gebotenen Rechten nehmen sich die Juden noch weitere Rechte heraus. Sie haben schon lange von Barls und London, nach Frankfurt und Wien ihren eigenen Kurierdien k. Metternich benutt nicht mehr die Post des Fürsten Thurn und Taxis, sondern die Kuriere der Juden Rothschild. Diese wiederum lassen die Briefe und Schriftstücke ausbrechen und sind damit

in allen politischen Dingen genausstens unterrichtet. Dazu noch erhalten die privaten Kurlere der Juden Konfulatspässe ausgestellt. Ihr Gepäd darf an der Grenze nicht durchsucht werden. Die Juden können auf diese Weise schieben und schmuggeln, was und wie sie wollen. Als der österreichische Botschäfter in Paris davor warnt und dagegen auftritt, sett sich abermals Wetternich für die Juden ein. Endlich gelingt es ihm noch, im März 1818 zu erreichen, daß der Kaiser Franz den Juden Nathan Maber Nothschied in Paris zum österreichischen Generaltonful ernennt. Im Jahre 1820 ist das Haus Rothschied schon so start ges worden, daß der bremische Gesandte und Bürgermeister Emst, der sich gewaltig auf dem Wiener Kongreß gegen die Judenemanzipation stemmte, schreibt:

"Zas haus Rothschild ift durch seine ungeheuren Geldgeschäfte, Wechsels und Areditverbindungen in der Tat jest zu einer wahren Macht erwachsen und hat sich dergestalt in den Besich des großen Gestdmarttes gesetzt, daß es die Bewegungen und Operationen der Machtschaber und selbst der größten europäischen Mächte zu hemmen und zu fordern imstande ist, wie es ihm gefällt."

#### Die Finanggeschäfte des Saufes Rothschild

Im Jahre 1821 beschließen die Brüder Rothschild sich nun in Wien niederzulassen. Salomon Maher Nothschild wird der Leiter des Wiener Bankhauses. Zu gleicher Zeit nimmt die österreichische Regierung zwei Darlehen auf in der Gesamthöhe von 55 Millionen Gulben. Aurz darauf geht Desterreich bewassnet gegen die italienische Landschaft Readel vor, die den Habsburger König abgesett hat. Er wird auf Besehl Metsternichs gewaltsam wieder eingesett. Den "Feldzug" sinanziert das Haus Nothschild. Es gibt in diesem Zusammenhang vier Anleihen mit insgesamt 70 Millionen Dukaten. Im Jahre 1822 erhält Desterreich ein weiteres Darlehen mit 30 Millionen Gulden. Damit ist das Habsburg sitz immer an das Haus Rothschild gesettet.

Alber auch die massebenden Staatsmänner und Besamten kettet der Jude Salomon Rothschild für immer an sich. Er kettet sie durch die ungeheuerlichste Besstechung. Der Privatsekretär Bent des Staatskanzlers

Ganze Dörfer sind durch die Juden ihren Eigentümern entrissen worden; sie sind wahre Rabenschwärme.

(Napoleon I. im frangösischen Glauterale, Gigung vom 30. April 1806.)

Ein Dolk, das den Juden jum herrn im Lande macht, geht ju Grunde

Meiternich hat ein Liebesverhöltnis mit der Tänzerin Janny Eihler. Das und vieles andere koftet ihm viel Gelb. Er verüt daber dem Juden Talomon Norbichild wichtige Geheimnisse. Er tritt für deisen Interessen ein. Und wird dasur ichwer bezahlt. Rach seinem Todischreibt Talomon Notbickild:

"Zas war ein Freund! Einen solchen betomme ich nicht wieder. Er hat mich große Summen gefostet, man glaubt es nicht, wie große Summen. Denn er schrieb nur auf einen Zettel was er haben wollte und erhielt es gleich. Aber seit er nicht mehr da ift, sehe ich erst, was uns sehlt. Und dreimal soviel möchte ich geben, könnte ich ihn ins Leben zurückensen."

Burde aber der Privatsefretär mit Zehntaufenden bestochen, so bestach der Jude Nothschild dessen Chef mit Militonen. Am 24. September 1822 nimmt Metternich von Salomon Nothschild ein privates Darleben von 2 Millionen Gulben an. Fünf Tage darauf wird der Jude Salomon Nothschild zum Kaiser Franz gerusen. Es wird ihm eröffnet, daß auf die Besürwortung des Fürsten Metternich hin die fünf Brüder Nothschild zu

#### erblichen Greiherren

ernannt find.

Junf Jahre später ist die Schuld Metterniche (2 Millionen Dukatent) in den Büchern Nothschilds gestrichen. Aurz darauf aber nimmt Metternich ein neues "Darleben" in der Höhe von 1 Million (!!) Dukaten aus. Das Haus Nothschild ließ seinen fürstlichen Knecht, den "großen Politiker" Metternich nicht mehr los.

Inzwischen wird der habsburgische König in Spanien burch eine Revolution abgesett. Metternich bestimmt, daß Frankreichs Soldaten gegen Spanien marschieren. Frankreich gehorcht. Den "Feldzug" finanziert das haus Nothschild. Es gibt an Frankreich eine Anleihe in der Höhe von 23 Millionen Francs.

Alle diese Geschäfte, alle diese Finanzoperationen macht der Jude Nothschild unter ungeheuren Bucherstinsen und bei gewaltigen Gewinnen. Die Regierung in Wien ist über diese dauernden Erpressungen empört. Sie will ihre Berbindungen mit dem Haus Nothschild lösen. Da beschließen die Juden Nothschild ihre ganze Macht zu zeigen. Auf allen Börsen ziehen sie ihr Geld zurück. Das Ergebnis ist ein solcher Mangel, daß kein anderes Bankhaus der österreichischen Regierung beispringen kann. Darüber berichtet die "London» Dimes" vom 5. Juni 1830 und schreibt dazu:

"Man wird es im allgemeinen vielleicht für lächerlich halten, daß irgend eine Bantierssamilie ein so riesenmäßiges Vorhaben unternehmen sollte. Aber diejenigen, welche die Geld- und hilssquellen des hauses Nothschild tennen und zugleich den Stolz und die Gier nach Obermacht, die demselben eigen ist, werden dieses feineswegs für chimärisch halten, sondern sest dabon überzeugt sein."

Und am Schluß ihrer Ausführungen schreibt die Zeitung: "Auf welche Seite sich der Sieg schließlich neigen wird, kann keinem Zweisel unterliegen." Es unterlag auch keinem Zweisel. Die Juden Nothschild siegten und die Regierung in Desterreich unterlag. Sie mußte nach wie vor um Anleihen betteln. Sie mußte nach wie vor um Anleihen betteln. Sie mußte nach wie vor im Zinssoch des Juden schusten. Wie heißt es doch in dem jüdischen Berbrecherkehrbuch, dem Talmud:

"Der Bucher am Richtsuden ist wie der Bis einer Schlange. Die Wunde ist tlein und man mertt sie taum. Aber das Gist dringt in den Körper und der Gebissene stirbt. Ebenso geht der Nichtsude am Bucher zu Grenneth rabba sol 121 Parascha 31.)

Das Gift bes Nothichild'ichen Buchers war in Desterreichs Körper gedrungen. Wäre dieses Land nicht in letter Stunde durch Adolf hitler erlöst worden, es wäre daran zu Grunde gegangen.

#### Die ungeheuren Besittumer des Saufes Rothschild

Ichen in der Höhe von 80 Millionen Gulden. Bu gleicher Beit tritt auch der Kirchenstaat an Metter, nich um ein Darlehen heran. Das heißt, Metternich foll diese Anleihe von Rothschild beschaffen. Der Kirchenstaat des Papstes Gregor VI. ist in schweren Gelde

# Juden in Paris

Der Franzose int außerordentlich gantseundlich. Er ist sehr zugänglich für ein anerkennendes Wort über Frankreichs große Bergangenheit. Er bewandert dann sogar den Hafentreuwimpel, selbst wenn er das Verbescherungszeichen Mostan-Baris ansteden hat. Der Kommunismus ist noch nicht die an die Wurzeln des französischen Westensgebens gedrungen. Aber seine ungedeure Bropaganda ist eine große Gesahr. Bon 10 Franzosen ist einer Kommunist. Das Bürgertum, die 9 Franzosen, schläft. Der eine Kommunist, mit dem Judengeld aus Mostan ausgestattet, macht ein solches Geschrei, daß seine Meinung immer mehr zum Tagesgeschrei in Frankreich wird.

#### Parifer Chetto?

Jawohl, bas gibt es. Es ift bas Refervoir ber Juben, die aus bem ewigen Dften, befonders aus Bolen, einwandern, bort Burgel faffen, bort ihren Aufftieg borbereiten, um bann in ben Champs Elnfes, bem reichsten Biertel von Barift, ju enben. Das Parifer Chetto liegt im Quartier bu Temple. Es ift benannt nach bem berjudeten Tempelritterorden, beifen Groumeifter Jacob be Molan im 14. Jahrhundert auf bem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Rache fur diefen Jacob be Molab fieht ja beute noch in ber hochgrabfreimaurerei im Borbergrund. Im Tempelviertel also wohnen bie Juden bor ihrem Aufftieg. Die Rue bes Rofiers ift bie hauptftrage. In ber Rue Pave fteht ihre Spnagoge. In ben engen Goffen fieht man Meggereien, Geflugelhanblungen, Gijchbandlungen, Badereien, Lebensmittelgeschäfte, alle mit bem Dabibstern und mit bebräischen Reichen, Buchlaben, jiddische Beitungen und Beitschriften, Thora-Mollen, einjache und folche in Luxusausführung, und endlich bie beutich geschriebenen Emigrantenblatter aus Brag und Baris. Juben ichlenbern burch bie Gaffen, eine jibbliche Beitung in ber Sand. Der Schmus in biefem Biertel ift unbeschreiblich. Wir treffen ihn nur in ben Whettos bon Brag, Rom und Barichau wieder.

#### Die fchwarze Gefahr

Das Rasse-Empfinden ist dem Franzosen ganz abhanden gelommen. Aber nicht den Regern, die sich mit dem Ausdruck eines gewissen Rassenstolzes durch die Straßen von Paris bewegen. Schamlos, dem Pariser Auge kaum mehr bewußt, sipen die Puren, weist Misch-

linge, auf den Terraisen der Kasserbäuser herum. Im Derzen dieser einst großen Nation sieht das rassisch gesschulte Auge voll Entsehen, wie bewußt der Jude die ichwarze Rosse auf die werhe Rasse beht.

lleberati begegnet man ben Juden. Ewa 300 000 seben in Paris. Im ganzen Lande sind es 500 000, Sie haben die Macht feit in der Hand. Sogar in allen, auch in nationalen Parteien, gelingt es ihnen, ihren Ginfluß geltend zu machen.

#### Gin indifcher Brophet

Man läuft burch diese Weltstadt, die auf die Zeit der Römer zurückeht und die dem Künstlerauge wirklich Serrliches zu bieten bat. Ueberall fühlt man aber den Giftbauch des Wüstensturmes aus dem Osten. Unheim-lich erscheint einem die Brophezeiung des Juden Samuel Roth, der in seinem Buch "Jest und immerdar" (Now and sor ever, 1925) die suchtbaren Worte niederges schrieden bat:

"Ueber Franfreich wird der Mann aus bem Often binmeglegen wie ein Feuerbrand über ein Getreidefelb."

Kein Deutscher wünscht den Franzosen bas, was ihnen bevorsteht, wenn nicht ein Wunder geschieht: das Absgleiten in den bolichewistischen Abgrund! Es gibt in Frankreich prachtvolle Kämpfer. Wann finden sie sich zusammen, um den Erbseind Juda und seine Knechte aus dem Lande zu jagen?

Bann erwacht bas frangofifche Boll?

#### Gine Stimme aus Bion

Der Jube Kurt Manger schrieb 1910 in seinem Buchs "Die Stimme ans Zion":

"Ob man uns Zuden haßt, ob man uns verjagt, ob unsere Feinde über unsere torperliche Schwäche triumphieren: es wird unmöglich sein, uns los zu werden. Wir haben den Korper aller Rassen angestedt und entehrt. Wir haben ihre Krast gebrochen, alles zerseht und stintend gemacht durch unsere verweste Kultur. Es gibt tein Mittel, unseren Geist auszurotten!"

Das zwanzigste Jahrhundert hat es sich zur Aufgabe gesett, den Judengeist auszurotten. Und es wird der Welt gelingen, diesen Teusel auszutreiben!

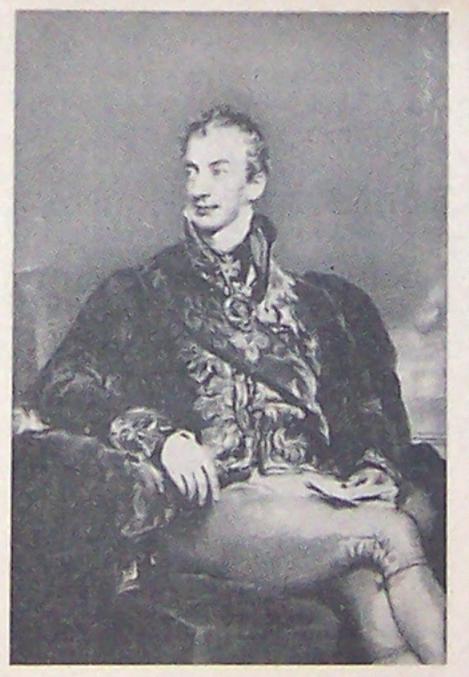

Bitemer-Rechto

Clemens Wenzel Lothar fürst von Metternich Der Staatskanzler von Oesterreich, der bestochene Gonner und forderer des hauses Rothschild nöten. Der Jude Karl Maher Rothschild stellt Bestingungen. Der Papst soll zwei kirchliche Fürstentümer an den König von Reapel, einem Sabsburger, derstaufen. Der Papst hatte aber geschworen, diese Länder bei der Kirche zu belassen. Der Jude Karl Maher Rothsschild besaß also die Frechheit und die Respektlosigkeit, dem Papst einen Eiddruch zuzumuten. Der Papst sehnt ab. Da gibt der Jude das Darlehen ohne Bedingungen. Daraushin empfängt der Papst den Juden, den Rachstommen der Christusmörder, den Todseind des Ehrlssentums, in Privataudienz. Der Jude kast den Fischerring des St. Petrus und der Papst verleiht dem Karl Maher Nothschild für seine Respektlosigkeit, seine Anmahung und Frechheit den Orden des Seisligen Georg!!!

Benig später betreibt der Jude Salomon Nothschild den Bahnbau. Er schafft die Gelder her und die "Raiser Ferdinand Nordbahn", die von Bien nach Brünn und Galizien führt, wird gebaut. Der Jude Nothschild besitzt die Aftien. Er besitzt aber noch viel mehr. Er besitzt die österreichischen Quedsilberminen. Er hat durch eine Riesenschurkerel, durch einen gewaltigen Börsenkrach, der das spanische Boll in Armut und Not brachte, auch die Quedsilberbergwerke in Spanien in seinen Besitz bekommen. Damit besitzt er die einzigen bekannten Quedsilberborkommen der Erde. Er kann die Preise

Nach talmudisch rabbinischer Ansschauung ist der Weg der Juden über die Erde ein Kriegszug zu deren Eroberung, nichts anderes.

Adolf Bahrmund

Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

# Et Ziristypingall menumu 50 Gar 19



Gein Sammer "Gine Giliale nach ber anderen macht pleite."



Bur Raffenfrage Bo man bem Storch bie Augen verbinbet, muß man fich mit jeder Bescherung abfinden.



Birtienftetrifen Rein Bunber, folange ber Jube ben Chluffel



Ser vom Juben frift, geht über turg ober lang baran gugrunde.



Schwigbad Comjetunion Der Dampf treibt Stalin ben Comeig aus allen Poren.



Die neue Generation Die sportliche Ertüchtigung ber Jugend in ber Belt befähigt fie, über manchen alten Bopf hinwegzusehen.



Die Juden in Wien vor bem Jusammenichluß - - -



und nach bem Bufammenfclish.

# Aus Hamburg

### Juden am Samburger Safen / Achtung, RdF.-Fahrer und Seeleute!

Lieber Sturmer!

Welch großer Wandel sich auch bier in Damburg vollsogen hat, seigt am besten unier Lafen. Es war grauenvoll als man im Jahre 1923 an den Kais und Schuppen
massenhaft deutsche Arbeiter arbeitslos berumlungern sah.
Draußen aber in Walterskof lag, vom Rost zerfreisen, die
deutsche Dandelössotze auf dem Schisspriedhof und war
nicht mehr wert als Schrott. Das hatte der internationale Inde aus der deutschen Wirtschaft gemacht.
Zu gleicher Zeit aber herrichte auf einer Werst Hochbetried. Dort wurde indes aber nicht gebaut, sondern
abgewradt. Die schönsten deutschen Schisse wurden zu
Alteisen und Absallstossen ausgeschlachtet. Das war auf
der sudlichen Köhlbrandwerft auf Altenwerder, bessen Inhaber auch heute noch der Jude Paul Behrendsen ist.

#### 26ie fich die Juden tarnen

Mun aber ift neues Leben wieder in den hafen gekommen. Bor alsem sind es die herrlichen Kraft durch Frende-Tchlife, die den Besuchern an der Ueberseedrücke besonders aussallen. Ich nenne nur den Namen "Wilbelm Guitioss" und die anderen großen Dampfer von Damburg-Tud. In bester Stimmung kommen kurz vor der Ausreise die Aebeitskameraden von Bord und wollen sich nach eiwas seemännisch ausrüsten. Gegenüber liegt ein Fachgeschäft "Ausrüstungen für Seeleute". Nichtsahnend würden sie den Laden betreten, wenn ihnen nicht ein wacherer Dasenarbeiter zuriese: "Dor dröp si nich keupen, dat is en Jud". (Dort dürst ihr nicht kausen, das ist ein Jud.)

Eine ganze Angahl jublicher hafenhydnen hat fich auch an den Borfepen, in der Ditmar-Koel-Straße und am Scharmarkt niedergelassen. Es ist Tatsache, daß ber



Diele Seeleute und fidf .- fahrer haufen dort. Sie wiffen nicht, daß fleifdymann ein übler Talmudjude ift

Jube an unseren Kraft burch Freude-Fahrern und den nichtsahnenden Seeleuten immer noch große Summen verbient. Dier ist besonders der Jude Fleischmann zu nennen, dessen Geschäft sich gerade gegenüber den Kraft durch Freude-Schissen besindet. Jud Fleischmann, der sich "Fachmann für seemännische Ausrüstungen" nennt, stammt



Unter dem Namen Behr verbirgt fich der Jude Cohn

aus ber Leberbranche. Schon oft genug hatte er pleite gemacht, wenn sich seine nichtiübischen Gläubiger nicht immer wieder mit einem Bergleichsversahren begnügt hätten, um wenigstens einige Groichen zu retten.

Wie gehen im Dasen weiter. Am Scharmarkt, Ede Ditmar-Roel-Straße, sinden wir ein weiteres "Fachgeschäft" mit dem deutschen Ramen Behr. Der harmlose Teemann hat feine Ahnung, daß sich hier der Jude Cohn mit seinem Geichäftsführer und Rassegenossen Denschel verbirgt. Schließlich hölert noch ein weiterer Hafenjude am



Santlice Bilber Siftemer-Rechte

Ruch ein übler Judenramichladen

Johannisboliwert 14—15 unter bem unverdächtigen Namen Fris Bos. Er betreibt auch einen Ableger in der Ditmar-stoel-Straße 26. Hier heißt er allerdings den Judenladen Jakobson. Frau Bos ist nämlich eine geborene Jakobson, die im Handel mit den Gois wirklich mit allen Wassern gewaschen ist. Früher erkannte man sie schon von weitem an ihrem ditgen, schwarzen Haar. Seit der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus hat sie sich aber auf Wasserstoffsuperoryddlond umgestellt, um ihre Rasse zu tarnen.

#### Aufflärung tut not

Du fiehst alfo, lieber Stürmer, wie sich gerabe in ben Brennpunften bes Safenverfehrs in Damburg ber Jube eingeniftet bat. Unfere feemannifden Berufsorganifationen haben wirklich allen Grund, sich eingehend mit ber Judenfrage gu beschäftigen. Erstaunlicherweise bat bas Geschäft Bog weitreichenbe Beziehungen im Safen. Es fchidt fogar nichtfübifche Clerts an Bord ber Schiffe, um bie Geeleute beim Bonborbgeben abzufangen. Man benutt bie frohe Deimkehrstimmung ber Manner, schleppt sie zuerst in die Rneipen und bann jum Sanbelsjuden, bamit fie fich vor allem erft neu einkleiden. Dafür laffen fich biefe Reflamegois hintenherum 20% bom Einfaufswert begablen und helfen baburch mit, bem beutschen Geemann in gewiffenlofer Art fein ichwerverdientes Belb abzugaunern. Es ware gut, wenn die feemannischen Organisationen in biefer Sinficht einmal bei ber Danfa-Linie eingreifen warben. Gerabe bort macht nämlich ber Jubenlaben Bos besonders großen Rebbach. Bor allen Dingen mußte einmal ben Zwischenhandlern ber Juben bas Betreten ber Schiffe rundweg verboten werben. Es geht nicht an, bag biefe Leute ben Seemannern jum Teil auch auf Krebit mehr Baren aufschwähen, als fie brauchen tonnen. Der Seemann tritt bann feine Deueranspruche an ben Juben ab, fobag biefer, wahrend ber Geemann auf Fahrt ift, beguem bei ben Reebereien eintaffieren fann.

Lieber Stürmer! Dies ist nur ein kleiner Aus. schnitt aus dem Hamburger Hasenbetrieb. Aber schon aus ihm erkennen wir, daß es die Juden in Hamburg immer noch verstehen, durch alle möglichen Tarnungen und sonstigen Schliche die besten Geschäfte zu machen. Ich schließe meinen heutigen Brief mit einem Aufruf an alle deutschen Fahrensleute:

"Geemann, pag op und fmiet den Juden rut!"

Heil Hitler! Tedje ut Samborg.

#### Interessantes aus aller Welt

#### 28em nebőri Algram?

Der Balbacher "Jutro" brachte einen Artitel aus ber Mgramer Zeitung "Maba Orvatota", nach welchem an ben beiden Reujahrstagen ber Juden (feine Sonntagel) in Mgram uur jeder 23. Berfaufoladen gedifinet gewesen fet. "Mgram war tot", so schreibt das Klatt und sügt hinzur "Nun, wem gehört also Agram, den Arsaten ober den Juden?"

#### Die Berjubung des Warlchauer Sandwerts

Eine Barichauer Zeitung verdssentlicht interessante Zistern über bie Berjudung bes Sandwerts. Es gabe in der polnischen Sauptündt nur 1822 polnische und 2254 jüdische Zchaeidexeien, Von den Kürschnereien seien 72 in polnischem, 307 in jüdischem Besig. Schuhdeschlauftalten gabe es nur 30 polnische, gegen 619 (!!) jüdische. Bon den 15 gröhten Lichtpielhaufern Marsichand sind nur 3 in nichtjüdischem Besig. (Es wäre aber ein Iretum, wollte man glauben, die Juden würden selbst die Arbeiten verrichten. Rein! Zum Arbeiten versägen sie über ein Dere schlechtbezahlter Richtjuden. Für ganz Juda gilt das Talmudwort: "Für den Profit sind die Juden du, so die Arbeit die Richtpuben.")

## Chriftentum über

Ueber Maffenübertritte von Juben jum Christentum ber richtete bie indische Preife. Es habe fich innerhalb zweier Monate die gesamte Judenschaft von eine 1500 Orten taufen laffen.

#### Das jübliche Biel

Die Judenzeitung "Jewish Borlb" in London ichrieb wortlich in ihrer Rummer bom 9. Februar 1883 folgendes:

"Das große Ibeal bes Jubentums besieht barin, bağ bie ganze Welt mit jübijchen Lehren burchträuft werben soll. Das jübische Ziel ist eine weltumspannende Bruderschaft von Rationen, ein gröheres Jubentum in der Tat . . Alle getrennten Rassen und Religionen sollen verschwinden."

#### Co macht ber Aube Geichafte

Bahrend bes Durchmariches ber von ben Manovern heims tehrenden polnischen Truppen wurde in Lody der Jude Joses Grunf pan verhaftet. Er hatte einigen Frauen mit einem Rasiermeiser die Pelgtragen zerschnitten. Die es sich herause stellte, ist Grunf pan der Cohn eines Kürschners, der seinem Bater auf diese Beise Arbeit beschaffen wollte.

#### Co mochten es die Auden gerne baben

In Palastina leben 1,2 Millionen Araber und nur 350 000 Juden. Ban ben lehteren gehören nur 50 000 jur Einntmbes völlerung, möhrend ber Rest Emigranten aus Europa und Amerika sind. Tropbem erdreistete sich in Philipopol der Radbiner Jacques Friedmann zu erstären: "Im äuhersten Falle wird man die Araber aus Palästina sortjagen und die Juden werden dableiben."

#### Mus der Ahnentafel Leon Blums

Rach dem Abichluß bes Friedensvertrages von Münfter und Donabrud 1648 wanderten viele Juden von Deutschland nach dem Elfaß aus. Im Jahre 1808 nahm Abraham Molfe, Tohn bes Abraham und Entel des Baruch Abraham, dem Ramen Molfe Blum an. Blum Molfe hatte einen Sohn, der sich Nathan Blum nannte. Deffen Sohn oder Entel August wanderte 1870 nach Frankreich aus. August Blum war der Bater von Leon Blum.

#### Er hat recht behalten

In einer Rede mahrend bes Bahlfampfes fprach Gil Robles in Spanien banon, bah es notwendig fel, aus Spanien bie Juden und Freimaurer auszutreiben.

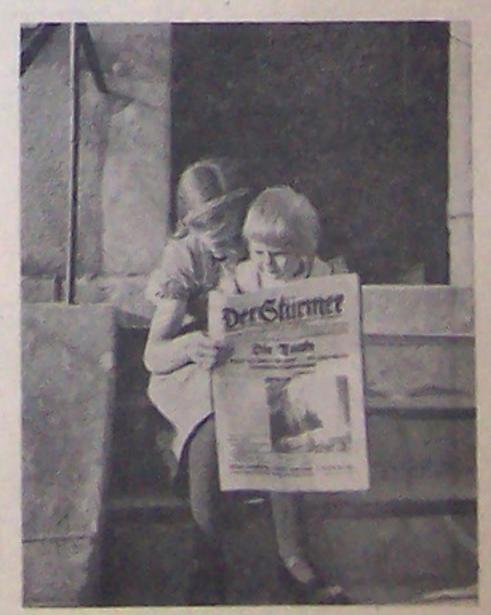

3mei bleine Stürmerfreunde

# So urteilt Reichsleiter Almann über das Buch "Der Giftpilz"

Die Unkennfnis der Judenfrage hat den nichtjudischen Boltern Strome von Blut und ein Meer von Tranen gekoftet.

Die Erkenntnis über die Gefährlichteit des Judentums haben schon große deutsche Männer vor uns gesammelt. Sie vermochten aber nicht, sie zum Wissen des ganzen deutschen Bolles zu machen, weil der Jude mit seiner teuflischen taufendfältigen Propaganda diese lebendige Wahrheit immer wieder totschlug.

Böller und Staaten sind darüber elend zugrunde gegangen und auch das deutsche Voll stand am Rande des verderblichen Abgrundes, ware uns nicht Adolf Ditler erstanden, der die bereits zutiefst verschüttete Wahrbeit über das verbrecherische Judentum zum Siege getührt hat. Es ist geschichtlich von unerhörter Bedeutung, daß Adolf Ditler, als er einst seinen Kampf um die Besreiung des deutschen Bolles unternahm, mit dem ersten Flugblatt seiner RSDAP, die Juden als das tennzeichnete, was sie sind: "Die Weltpess". Das damalige Flugblatt über "Die Weisen von Jion" bildete das erste Rüstzeug im Kampse um die Erringung der politischen Racht und die Ourchsührung des Programms der RSDAP.

Run tann man nicht bei der Jugend die Auftlärung über die Judenfrage damit beginnen, daß man die internationale, völkerverderbende, verbrecherische Täfigkeit der Juden aufzeigt. Man muß der deutschen Jugend lernen, wie der Jude beginnt, mit der Maste eines Biedermannes die kleinste, aber werte vollste Zelle des Staates, die Familie, zu zerstören. Man muß den Kindern sagen und an Dand von Beispielen erläutern, wie der Jude seiner Rasse nach sein verbrecherisches Beginnen anfängt, sei es als wirtschaftlicher Musbeuter oder Rassenvernichter, damit die deutsche Jugend von früh auf gewarnt wird und als erwachiene Männer und Frauen die großen Jusammenhänge erkennen lernt, die dem Juden die Macht über Bölter und Staaten gegeben haben.

Bewegung in den Jahren des Rampses um die Macht unendlich verdienstvoll geholfen, den Massen des deutschen Bottes die Augen über die judische Weltpest zu öffnen — und sie wird dies auch weiter genau so unermüdlich und erfolgreich tun, — so bringt der Stürmer-Verlag zur rechten Stunde ein Buch sur die Jugend, das den Betrug der Juden am deutschen Volle in ansprechender erzählender Form darstellt.

Wenn auch die Jugend heute in unserem Staat in der QI, und in den Gliederungen der Partei nationalfozialistisch erzogen wird, der Austlärung über die Judenfrage kann gar nicht zuviel Zeit und Arbeit gewidmet sein. Die Juden waren die Verderber der deutschen Nation. Ihre Macht in Deutschland ist gebrochen. Noch nicht aber ihre Macht und ihr Haß in der übrigen Welt. Wir müssen dagegen für immer gewappnet sein. Die deutsche Jugend muß das wissen, weil sie doch einst das große, schöne, deutsche Vaserland als Erbe Adolf Gitters besigt.

Das Jugendbuch vom Stürmer-Berlag "Der Giftpilg" von Ernst hiemer, Bilder von Jips, gehört in die Sand eines jeden deutschen Jungen und Mädels. Aber auch die Erwachsenen sollen daraus lernen, weil sie um der deutschen Jufunst willen nicht mude werden dursen, ihre Kinder immer wieder zu lehren: Der Jude ift der Gatan in Menschengestalt, er ist die fleischgewordene Lüge. Wer in seine Krallen tommt, ist für sein Bolt und für sich selbst verloren.

Munu.

# Um zehn Kronen zum Frontkämpser gemacht

2Bas ein Wiener Jude alles fertig bringt!

In dem nachfolgenden Artitel schildert und ein deutscher Nechtswahrer aus Wien, wie es ein Jude verstand,
sich ein behördliches Zeugnis zu erschwindeln, nach welchem
er an zwei Fronten im Weltfriege gewesen sei. Die Art
und Weise, wie der Jude in den Besit der Bestätigung
tam, ift tennzeichnend für die Riedertracht des "auserwählten Bolles".

Nach meiner Entlassung aus bem Kriegsbienste Ende 1918 arbeitete ich in einer Wiener Notariatskanzlei mit einem jüdischen Notariatsanwärter zusammen. Auch er war im Kriege einberusen worden, hatte es aber immer wieder verstanden, sich von der Front zu drücken und war schließlich als einer der ersten ohne Abschied bavongelausen. (Gemäß den Richtlinien des Geheimgeschbuches Talmud-Schulchan-aruch, wo geschrieben steht: "Benn du in den Krieg ziehst. so gehe als letzter hinaus, dann kannst du als erster wieder heimkehren." Besachim S. 113a). Er war ein begeisterter Kommunist und

sprach mit tieffter Berachtung von ben "Dummköpfen", bie sich an die Front hatten schiden lassen.

3m Jahre 1919 erichien nun eine Berorbnung, nach welcher die Kriegsbienstzeit nur bann in die Rechtspragis eingerechnet werden tonne, wenn ber Juftigbehorbe ein von ber Militarbehörbe ausgestelltes Zeugnis vorgelegt wurbe. Dieje Berfügung war fur meinen jubifchen Rollegen bentbar peinlich. Er wurde fehr fleinlaut und trat eines Tages mit forgenumwölfter Stirne ben Bang gur Militarbehörbe an. Aber ichon einige Stunden ipater tehrte er mit Triumphgeschrei in die Ranglet gurud, ein Papier in ber Sand ichwingend, aus welchem er unter Sohngelachter vorlas, bag er Enbe 1918 "ordnungsgemäß" aus bem Kriegsbienfte entlaffen worben fet. Dann reichte er mir bas Blatt und ich wollte meinen Augen nicht trauen, als ich ben Cap las: "Er hat sowohl an der ruififchen, als auch an der Italienifchen Front Kriegs-Dienfte por bem Geinde g leiftet."

er es denn sextig gebracht habe, sich eine solche amtliche Beglaubigung zu erschwindeln. Der Jude lachte und erstärte, er habe bei der Militärbehörde einen roten Feldwebel audsindig gemacht und ihm zehn Kronen in die Paud gedrückt. Daraushin habe ihm derselbe ohne weiteres ein Entlassungsdetret ausgestellt. Und weister sagte er: "Als ich gemerkt habe, wie seicht die Sache geht, da habe ich einsach angegeben, ich hätte an zwei Fronten vor dem Frinde Dienst gemacht. Der Feldwebel schried dies ohne weiteres in die Urfunde. Und schlichsich versah der Kommandant die Eintragung mit dem Amtösliegel. Und so din ich "doppelter Frontsämpfer" des Weltkrieges geworden!"

Ich war fprachles. Enbitch fragte ich ben Juben, wie

der Justischörde vor und die Frontdienstzeit, die er in Birtlichteit niemals abgeleistet batte, wurde ihm in die Praxis eingerechnet. Deute ist dieses erschwindelte Dokument für den Juden von besonders großem Wert. To schüht ihn als "Frontsämpser" vor Amtsenthebung. Der Fall beweist wieder einmal, wie dringend es notwendig ist, daß die Behörden die Angaben der jüdischen Rechtsanwälte und Rotare über ihre Eigenschaft als Front-tämpser des Welttrieges durch eingehende

Erhebungen überprüfen.

Dr. Rarl Benrich, Wien.

# Die Firma Carl Brune jr. in Bielefeld

In der Markgrasenstraße 48 zu Berlin W 8 befindet sich die "Arbeitsgemeinschaft Deutsch-Arischer Fabrikanten der Bekleidungsindultrie e. B." (Adefa). Die "Adefa" versuchte nun auch die Wäschesabrik Carl Brune st. in Vieleseld, Theesenerstraße 4, in ihre Arbeitsgemeinschaft einzureihen. Auf die Anfrage der "Adefa" antwortete nun die Firma Brune am 29. März 1938 u. a. wie solgt:

Arifder Fabritanten ber Belleibungsinduftrie e. B. beitreten, ich fann mich aber mit bem & 6 nicht einverftanden erffaren. Gie ichreiben hier wortlich: "Die Abefa-Mitglieber lehnen es ab, an ben jubifchen handel bestimmte Bare zu verlaufen aber Geschäfte mit judischen Lieferanten ober Zwichenhandlern zu tätigen."

diese seit Jahren sehr große und angenehme Aunden von mir sind, so sehe ich mit dem beiten Billen nicht ein, meine Bieser rungen in diesen Saufern einzustellen.

Bell Bitler! Unterfchrift."

Die beutschen Kunden wissen min, was sie von der Firma Carl Brune jr. in Bielefeld zu halten haben.



Bidrines-Radita

Ein prächtiges Schaufenster der Großdeutschen Buchhandlung in Nürnberg

#### Beftellzettel

Aus bem Stürmer. Budverlag, Maruberg &, Boftfach 392, erbitte

## eine Der Giftpilz

Ein Stürmerbuch für Jung und Alt Ergahlungen von Ernft filemer . Bilber von fips

Umfang 64 Seiten mit 17 gangseitigen, vielfarbigen Bilbern, in halbleinen gebunden MM. 2.85 zuzüglich 40 Pfennig für Barto und Berpadung. Betrag anbei in Briefmarten.

| Rame:    |  |
|----------|--|
| Bohnort: |  |

ohne Cölung der Judenfrage keine Erlölung der Menschheit!
Julius streiger

Erhälflich in joder Buchhandlung

# Kennzeichnung eines Judengeschäftes gestattet!

Ein vorbildliches Urteil des Landgerichtes Gießen

In einem Orte in Weftbeutichland betreibt ein jubis fces Chepaar eine Antoreparaturwerthatte. Run errichtete Die Ortogruppe ber REDMP, auf einem Grund. ftud neben ber Wertftatte ein Edilb, bas folgende Auffdrift trug:

#### Adjung!

fier heine deutsche Reparaturwerkftatte.

Deutsche Werkstätte für Automobile und für fahrrader im Ort!

Die Inhaber ber judifchen Reparaturwerfstatte flagten unn gegen Die Gigentumerin bes Grunde findes, auf welchem bas Edilb angebracht war, auf Edadenerias und die Befeitigung bee Edile

Das Landgericht Giegen wies Die Alage ber Anden ab. Co erflarte, bag bie Drisgruppe ber RETMP. lediglich beshalb bas Edild aufgestellt habe, um die borübergebenden Bolfegenoffen ber Wahrheit weifen und bas Boll aufzullaren. Weiter führte bas Gericht aus, bag ber Bube bente in Tentichland unter einem einschränfenben Baftrecht lebe. Wenn fich baber in ben weiteften Areifen ber Bevolferung Die Anficht durchgesent habe, bag and ber geidaft. lide Bertehrmit Buben für beutides Emps finden unerträglich, ja unmoralisch fei, bann tonnten Sandlungen, welche Diefer Ginftellung ents iprechen, niemale fittenwidrig fein. Gleichbeden : tend mit der Rechtemoral fei aber der Begriff ber guten Gitten. Daber tonne ein Berhalten, das der allgemeinen, von der Bewegung geforderten politifden Tenlungeart entfpreche, unmöglich gegen die auf ber gleichen Grundlage berubende Rechts: moral verftogen. Das Landgericht hat ferner auch bas Borliegen einer verbotenen Einzelaftion verneint.

Diejes Urteil bes Landgerichtes Giefien wurde uberall mit Grende und Genuginung aufgenome men. Es beweift, daß fich unfere Nichter freigumachen bermogen bon ber Rechtsberfaffung ber bergangenen Beit. Es beweift inobesondere, daß fich unfere Richter freizumaden bermögen vom toten Baragraphen.

Das Urteil Des Landgerichtes Giegen ift borbildlich für alle deutichen Berichte.

Jubenfirma Lubmig. Fran G. Dit faufte bon bemfelben Juben gebenuchte Kochejen für ihre Mieter.

Dit bem Juben Bar ans Damm (Gieg) machen Birbgefchafte bie Landwirte Anet Buche und Witter Gebent und Mitteliefen bei Leuicheib (Gieg) und Deinrich Ochfenbrucher, ber Gobn ber Bine. Ochfenbrucher aus Auchhaufen bei Lenfcheib.

Die fran bes bei bem Spebiteur Barmann beichaftigten Bilbeim beite ans meldebe i. B, beraligt fich icon feit mebreren Monaten auch im jubifden Paushall Itenberg.

Der Landiviet Sibility in Marbach (bei Cefurt) macht Pferbegeichafte mit bem Juben Ratan Bachtel in Erfutt.

Der Stuffateur Dubert Mogfamp in Geilentirchen (Gan Roln-Machen), Un der Linde, unterbalt Beglebungen gu Juben.

Der Landwirt Emil Buchmenn aus Ashbach füber Beillen. feld) taufte ein Pferd beim Juben Golof in Weigenlele.

Bu bem am 20. Jebruar 1938 von ben Juben in Ablen i. 29. veronitalteten "Bunten Abend gu Gunften ber jubifchen Binierhilfe" lieb ber tatbolifche Roplan Ente Tifche und Stubte aus, bie Eigentum ber fatholijden Litchengemeinbe find

Der Mebgermeifter und frühere Stadtrat Leanhardt Rafer in Leutershaufen (Dir.) lieb fich von bem Juben Jodisberger ein Pleth aus.

In ber Retilifte bes Jubenichlachters Grich Geligmann in Barfinghaufen Deifter (bei Dannover) find folgenbe Michtjuben eingetragen: Georg Arufe, Allenhofftrafie D, Grip Ridel, Rallenbornftraße 34, Friebrich Atmann, Glodenftraße 3, Beinrich Bimmermann, Raltenbornftrage 30, Chrift, Raften, Raltenbornftrafte 34, Georgine Behne, 3agerftrafte 2, Deinrich Magge, Dobene boftel 52, Muguft Rolte, Cophienftrage 20 (Bergmann), Louis Uhlenborf, Schupenftroße 1 (Invalide), Griebrich Ralter, Rehr. brintftrofie 14 a, Louife Aramer, Raltenbornftrage 14, Beinrich Dunfe, Chupenftrage 14 (Invalide), August Borders, Dermaun-Göring Strafe 45.

Die Bauerin Unna Baumel in Barbing (bei Megenöburg) macht immer noch Geschäfte mit bem Biebjuben Girnbacher aus Regensburg.

Der Raplan D. Jatobs in Mesbed (Arb. Erfeleng/Ablb.) lefint ben beutschen Grug und bie Aufflarung bes Bolles in ber Jubenfrage ab.

Der Landwirt Rarl Berbold in Borgentreich i. B. bat burch Bermittlung bes Juden Milder Mofentrein an ben Bauern Jojef Arenbes in Borgentreich einen Garten verlauft.

Der Stadipforrer Danber in Bilbbad (Chmaramalb) embfing ben Indennegt Max Gungburger auf offener Steafe mit bem beutschen Griff.

Die Bifouteriefabrit Friebr. Alumpp in ber Cherfteinftrafte ? ju Pforgheim beschäftigt als Reisenben für bas Ausland ben Juben Braun.

Das Autobaus Dollow, am Martt ju Stargard (Bom.) repariert bie Bagen für Juben, vornehmlich fur ben jubifchen Meilevertreter Rlein. Der Landwirt Dermann Bietlow aus Clempin bei Stargarb macht Biehgeichafte mit bem Juben Aron aus Ctargarb.

Der "Arminia-Rreditiong" (Inbaber Anton Georg Lint) in Bamberg treibt für ben berüchtigten Juben D. Minbeberg aus Uehlfeld Gelb ein.

Die Richtjubin Grau Graf, wohnhaft in ber Genefelberftrage 13/4 gu Munden, lagt fich von bem jubifchen Argt Dr. Rupfer in ber Schwanthalerftrage 11 behandeln.

Der Bouer Bilbelm Bofine in Lohfelb Rr. 66 bei Sousberge a. Borta mocht Biebgeichafte mit bem Juben Zannenbaum in Al. Bremen.

Der von ber Dorimunber Biere Brauerei ale gineiter Bettreier eingesehte Biergrofporteiler hubert Bilmers aus Deichebe i. D. macht Gefchafte mit ben Juben Deffe, Itenberg und ber Jubenpenfton Milton Rabn.

Der Schneiber Bilhelm Schindler in ber Langenhainer Str., ber Landwirt Ratt Demmer III und ber Gariner Lubwig Stiehl, famtliche in Ballau (Areis Main Taunus), unterhalten Begiehungen gu Juben.

# entipremend auf ben judifden Geidaftsbetrieb hingu-

#### Audische Spirituosenbetriebe in München

Lieber Stürmer!

In Munden befinden fich mehrere lubifche Spirituofenfabriten. Gie machen auch beute noch bie besten Beichafte. Dabei tommt ihnen die Aufidrift auf den Lifarflafden "Deutsches Erzeugnis" auftotten. Biele Runben glauben eben, wenn bieje Aufichrift gu lefen ift, bann banble es fich um ein nichtjubifches Unternehmen. Dies ift aber nicht immer ber Raff. Damit es nun teine Jertilmer mehr gibt, feien bie Anschriften ber ia. bifden Spirituofenbetriebe in Munchen ber Deffentlichfeit mitgeteilt. Folgende Betriebe find jubifch:

Spirituofenfabrit 2. Dochftetter in ber Bielftattftrafe 11 gu Munchen (Inhaben Louis Sochsterter und Julius Gichel)

bie Magifter Literfabrit Meyer & Dirich, am Bereiteranger 15 an Manchen (Inhaber Alb. Bingmanger)

ble Beine und Engianbrennerei 2. Gberhardt in ber Tulbedfir, 27 Ridg, ju Munden (Inh. Sigmund Eberhardt).

Die bentiche Firma G. Paufe in Pafing (Ungianpaufe) begeichnet fich in einem Profpett als bie alleinige Auslieferungeftelle für alle jubifden Gberhardt-Grzeugniffe.

#### Er kann vom Juden nicht laffen Der Rechtsanwalt Bender in Freiburg

Dieber Stürmer!

In ber Abolf-Sitler-Strafe 284 gu Freiburg L. Brag, übt ber beutide Rechtsanwalt Grich Benber eine Braris aus. Er ift Mitglieb bes RE-Rechtsmahrerbundes und führt bas Safentreus auf feinen Briefbogen. Rechtsanwalt Benber ift aus ber Guftemgeit ber berüchtigt und fühlt fich auch beute noch berufen, vornehmlich bie Intereffen bes "auserwählten Bolfes" gu perfreten. Go hat g. B. ber fluchtig gegangene Jube Buf ben Rechisauwalt Benber jum Cachwalter feiner Intereffen bestimmt. Obwohl Benber mebriach barauf aufmertfam gemacht wurbe, baß es fich bei bem Ruf um einen üblen Talmubjuben unb Derifenschieber handelt, übernahm er freudig bie Bertretung blejes Gauners. Rechtsanwalt Benber bat auch bie Frau bes Juben Emil Areffe in hintergarten vertreten und fich jum Guriprecher bon berichtebenen anberen Bieb- und Mobeljuben gemacht. Die Rationalfogialiften Freiburgs, bie ben Rechtsanwalt Benber aus ber Rampfzeit ber tennen, wunbern fich über fein Gebaren nicht. Gie wundern fich nur barüber, bag ein folder Rechtsmabrer beute noch Mitglieb bes RERB. ift.

#### Die Parfumerie Dr. Albersheim in Frankfurt a. M. Sie ift jübifch!

In letter Beit mucht bie Firma Dr. Alberebeim in Grantfurt a. D. wieder grobe Reflame und fendet aus Blech gearbeitete Reffamelaften an Frifeure, Drogerien uim. Auf viele Anfragen aus allen Ganen bes Reiches teilen wir mit, bag bie Parfumerie Dr. Albersheim in Frantfurt a. DR. nach wie vor jubifd ift.

#### Auden haben keinen Zutritt Gaftftatten und Lichtipieltheater in Ruenberg!

Lieber Stürmer!

In Ruruberg und Umgebung gibt es immer noch Gaftftatten, bie an Juben Spelfen und Getrante verabreichen. Dan findet gwar an ben Gingangen Schilber angebracht, bie bejagen, bag Juben hier nicht erwunicht finb. Dennoch tommt es immer wieber vor, bag fich bie Juben Gintritt verschaffen. Gollte ber Befiber ober Bachter nicht mationaliogialifilich fein und die Unmefenheit von Juben bulben, fo emparten wir, bag bafur bie Arbeitstameraben vom Bebienungsperio. nal von lich aus bie Abgabe von Speifen unb Getranten verweigern.

Das gleiche gilt für bie Befiger von Lichtfpielthea. tern. "Im Duntein ift gut munteln", benft fich ber Jube unb loft fich eine Rarte. Drinnen pflangt er fich bann breitfpurig in ben Ctubl und ber Bolfegenoffe nebenan much es fich gefallen laffen, wenn feine Rafe von bem elligen Raffegeruch bes Juben beleibigt wirb. Der Jube gehört nicht in ein bentiches Lichespielbaus. Auch im Rino will fich ber Dentiche nicht burch bie Anwefenheit Frembraffiger ftoren laffen.

#### Aleine Nachrichten 2Bas bas Bolt nicht verfteben tann

Die Firma Dominitus Rirchner in Beil a. DR. arbeitet mit Juben gufammen und fauft fertige Dobel bei Juben.

Un ber Beerbigung ber Jubin Deimann, wohnhaft in ber Dfianberftraffe 9 gu Rurnberg, nahmen bie Tochter ber Sausbefigerin Modichiedler bon ber Dfianberftrage 9 und bie im gleichen Stodwert wohnenbe Stiegler tril.

Bei bem jubifden Großichlachter Jafob Brabmann taufen bie Frantfurier Depgermeifter Rari Edlump in ber Darmftabter Landftrafe 75, Geb. Boller in ber Trierifche Gaffe 27, Ebuarb Thomas in ber hafengaffe 6 und enblich bie haderei Andringer in ber Allerheiligenstraße 40 gu Grantfurt a. IR.

Frau Elifabeth Breibifd, Befigerin eines ungefahr 164 Geffar großen Gutshofes in Reichenau/Ca. (Amth. Bittau), hat als Bertrauensarzt ben Juben Dr. Cohn in Reichenau.

Der Landwirt Lubwig Frey IV, wohnhaft in ber Gifenbahnftrage 6 gu Rheingonheim (Gaarpfalg), verlehrt mit bem Juben Gris Lab aus Mutterftabt.

Am 8. Mars 1938 lieferte ber Jube Rahn aus Gitorf bem tatholifden Pfarrer Etrathmann aus herchen (Gieg) einen großen Bestand von Baren.

Frl. Martha Lang, wohnhaft in ber Daiferfrage 45/II gu Dunden, ließ fich in ber israelitifchen Privatflinit von bem Jubenargt Gelig Baffermann in ber Rhiblerftrage 12 gu Manden behanbeln.

Frau EIII Billing, Inhaberin bes Blumengeschäftes Steinweg Rr. 30 in Dalle (Gaale), tauft im Jubentaufhaus Duth & Co. in Dalle. Die Familie Rerhaufen, wohnhaft in ber Bwingerfirage 12 gu balle, macht öftere Mutofahrten mit bem Juben Ludwig in ber Schweischfeftrafe 14 gu Dalle. Der Alempnermeifter Grifche in ber Amingerftrafie 5 gu Balle unb ber Inhaber bes Baugeichaftes Paul Dit in ber Schweischteftrage 8 gu balle unterhalten geichaftliche Begiebungen gu ber

# Entdeckte jüdische Geheimnisse!

Die Berlogenheit ber Juben ift grengenlos. Benn von ihrem berüchtigten Talmub bie Mebe ift, fo beieuern bie Juden und ichmoren hoch und beilig, bag ber Talmub ein ,heiliges Budi', fei, in bem gar feine vermerflichen Dinge enthalten maren. 3a: Die neueren Talmud-Ausgaben find alle genfuriert. Es finb alle Stellen forgfältig meggelaffen, bie bem Gojim nicht angenehm find. Aber bas Musgelaffene aus ben fechs Trafraien bes Talmubs fdirieb Br. A. Lufgensing ein neuel Bert

## "Chestonoth"

hafdifdifda fedarim

Die papfilich genfurierten Ungeheuerlichfeiten bes Talmuds und feiner Ertlatungen. Breis ADL 1-

hallplat 5

Bu begieben burch bie

## Großdeutsche Buchhandlung

Ratl Hols

Nürnberg-A.

Poftigedhonts 22181 Nürnberg